



## Geschichte

ber

# Stadt Napperswil,

bon ibrer

Grandung bis 3u ihrer Einverleibung in den Kanton St. Gallen,

bon

### Xaver Mickenmann,

Mitglieb ber ichweizerifden gefdichtforfdenben Wefellfcaft.

Dit zwei Anfichten.

St. Gallen.
Verlag von A. I. Köppel.
1858.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

### Vorwort.

Den Mitburgern Happerswil's gum Andenken.

Die Geschichte vergangener Tage ift ber Zukunft Bild, ein Born ber Belehrung und Warnung. Sie zeigt bas Emporsteigen von Nationen, — ihr Sinken. Wie einzelne Familien, tauchen Bölkerschaften und Staaten empor, und tauchen unter; was da ift, verändert sich, schwindet —; aber mitten im ewigen Wechsel bleibt Eines unwandelbar, weil ewig, leserlich für manniglich mit Flammenzügen: das Walten ber Vorsehung über der Sterblichen Getriebe und Willen, und wahr zeigt sich dem Forscher — ber Menschbeit Kortschritt!

Atome bifben Beltforper; einzelner Staaten Siftorien ber Belt Gefdicte. Richts ift barin ohne Birtung, nichts obne Bebeutung. Das Minbefte muß bem unerforschlichen Befen nicht felten gu großen Ereigniffen bebulflich fein. unferm Planeten haben bie fleinen Rantone fcmeigerifder Gibgenoffenschaft, batten bie Gebiete von San Marino, wie Rratau, gleich ben unermeglichen Reichen von China und Rugland, ihre Bestimmung. Das wenige Stunden umfaffende Gebiet Rappers. wil's hat nicht weniger feine Gefdichte. Diefe, ber Birtungefreis, ibm im großen Gangen angewiesen, ift Aufgabe biefer Schrift. Richt was Menfchen haben, was fie finb, balt Berth; nicht bie Größe eines Bolfes, nicht bie Martfteine feiner Macht abeln, nur fein Geift, nur wie es nach feiner Rrafte Dagftab bie Reime wahren Kortidrittes, welche bie Ratur in jebes Berg gegraben, pflegte und groß jog, wie feine Freiheit und bes Baterlandes

Bohl sich entwidelten. Denn ber Staat barf so wenig als ber einzelne Mensch zur Mumie werben. Selbstständigkeit, humanität und Rechtsachtung sind die Ideale, denen er sich unaufhörlich nähern soll, höhepunkte der Kultur!

So lange bie Einwohner Rapperswil's Freiheit höher achteten benn Gold, bas nur Mittel, nie Zweck sein barf; so lange ihnen alle Entbehrungen lieber benn Knechtschaft, Hungertob lieber benn Schande; so lange sie die Unabhängigseit Alles — das Leben minder schätzen, in heiliger Begeisterung ber Feinde Menge nicht zählten, weil Aufopferung, weil Muth, und die Entschlossenheit, zu sterben, auch den Schwächern unüberwindlich machen, weil Bertrauen auf Gott, auf sein Recht und sich selbsten eine Kraft verleiht, die so schwer zu besiegen; so lange ihnen Treue und Wort galten, gleich Urkunden und Siegel, weil heilig und unverbrüchlich, entwickelte die Stadt ihre Rechtsemen und mehrte sich Achtung.

Mis ber Burger noch großherzig feine Ringmauern als Freiflatte für Jeben anfah, ber Schut und Aufnahme munichte, aber auch für Recht und Freiheit glübte; ale eine Dbrigfeit nur auf Liebe und Butrauen ihrer Burger fich fußte, patriarchalisch fur bie Bemeinde forgte, fparfam wie ein guter Sausvater regierte obne eigen Bortheil; ale ber Gingelne fich mit Benigem bescheibete, einfach, wie bie Ratur ber fcweigerifden Alpenwelt, in Rleibung und Rahrung mit bem Rothburftigften fich begnunte; ale bie Ginfacbeit ber Gitten mit ihrer Reinheit Sand in Sand ging; als bes Burgere Bergnugen bie Umgebung ber Familie und Befprechung öffentlicher Ungelegenheiten maren, ba blübte bie fleine Republif. ber Bahrheit Zeugniß gebend, bag Tugend und Freiheitsfinn jebe Reffel lofen, aus Irrmegen bie rechte Bahn wieber finben, und über jebe Sinderniffe fich Weg gur Gelbftfandigfeit brechen, weil bie Geelenfrafte bes Menfchen am Enbe alles Phyfifche bewältigen!

In jenen Tagen, wo die Verirrung menschlichen Geistes das höchste Wesen zu ehren wähnte, wenn man mit Feuer und Schwert Ueberzeugungen auszurotten ftrebte; wo der Mensch sich gottgefällig glaubte, wenn er die Brüder bekriege und niedermete, die nicht auf gleiche Weise dem Schöpfer opfern; wo religiöse Unduldsamkeit sich allenthalben Throne ausschlug, und den Fanatismus zur Leibwache machte, erlitt der Rapperswiler Freistaat die ersten Rechtsbedrückungen, weil ihm fehlte, was kleinere wie größere Staaten einzig stark und unbezwinglich macht, die Einigkeit. Bo Keiner nur für sich, aber jeder sus Ganze denkt und kämpst, was vermögen da nicht Wenige!! Fehlt dieses Band, das Alles umgürtet, reissen Glieder dieser Kette entzwei; dann wehe einem Gemeinwesen, der Feind sindet seine Thore offen, das Palladium der Freiheit fällt!

Mit ber Geldgier, mit dem Lurus, den die fremden Kriegsbienste brachten, hielt der Abgang des Freiheitssinnes gleichen
Schritt, denn der Mensch versumpft geistig, wenn er nur dem
Genuß seiner Sinne und der Stimme blinden Ehrgeizes
und habsucht folgt. Da Bestechung die Treue scheuchte, Eigennuß in jedem Niedergelassenen einen hemmschuh eigenen Erwerbes erblickte, und man engherzig sich innert den Mauern einund abschloß, jeder sur sich, keiner oder wenige mehr für das
Gesammtvaterland bachten, da nüßten Feinde im eigenen Beichbilde, wie außer demselben, die Zeit, um die einst errungene Freiheit nach Gutdunken zu beschneiden.

Als die Einfalt früherer Zeiten das Regieren noch Dem anheimstellte, der hiefür Geschief und Zeit, Fähigkeiten und Gemeinsinn besaß, zählte Napperswil seine glücklichen Tage! Sie gingen zu Ende, als Privatinteressen und Rleinigkeiten aller Art im Innern des Gemeinwesens die Sorge für das öffentliche Bohl schwächten, Neid den Bessern verdrängte, und Nißgunst den Fähigern unbeachtet ließ; als der Staat in seinen Beamtungen und Diensten kein Maß mehr fand, und bei beren Wahl Bürgertugend nicht mehr ben Ausschlag gab. Berkennung ber Freunde öffentlicher Bohlfahrt, Mißtrauen gegen die Regierenden, entstanden, weil diese, wenn gerecht, nicht jedes Anfinnen unterstüßen, und Emporkommen von Ehrgeizigen und Gewinnsuchenden haben Republiken, so weit sie die Geschichte kennt, mehr geschabet, als die erbittertsten Feinde!

Ber felbft ber Freiheit genießt, mer an ihrem lichten Connenftrahl fich warmt, follte in jebem Menfchen bie Urrechte ebren. welche ber Zeitenlauf über beute ober morgen tagen lagt; benn mas bie Ratur im Gingelnen und in Staaten verborgen, beffen Reimen tonnen Gewalt und Diffbrauch eine Zeit lang hemmen ; enblich aber fpringt bie Sulfe. Die Gibgenoffenschaft verbantte ihre fürchterlichften Beben ben Gunden in gemeinen Bogteien. Rapperdwil batte burch bie Ebenburtigfeit feiner Sofgemeinden, burch freiwillige Gleichstellung feines Unterthanenlandes Liebe und Butrauen feiner Bewohner erobert, was mehr werth ift als land und Gelb, bas ein Bolt weber groß noch gludlich macht. Spane und Bermurfniffe, Die im letten Jahrhundert an Rapperemile Gelbftfanbigfeit gehrten, bie mubfam auffragen, mas bie Beit noch mubfamer gefammelt, batten Dlas geräumt ber Eintracht, Die einzig vermocht batte, Die Feinde, wie einft im offenen Rampfe, fo jest in ber Runft ihrer Einmischung in ber Stadt innere Angelegenheiten ju befiegen!

Das bleiben Fingerzeige für Einzelne, für Gemeinwesen! Mitburger Rapperswils! Ich habe oft gewünscht, baß eine tenntnigreichere Feber, benn meine, die Geschichte unserer Baterftabt beschreibe '), weil ich mein engeres Baterland so sehr liebe und weil ich finde, nicht die Menge ber Quabratmeilen, die eines

<sup>1)</sup> Die, nicht felten unrichtige, Aufgählung einzelner, meift minberwichtiger Thaten und Urfunden in ber "Geschichte Rapperewils, gebrudt Einsiedeln 1821" fann auf ben Ramen einer Geschichte faum Anspruch machen.

Staates Gebiet umfangen, und nicht die Taufende ober Millionen seiner Einwohner, ober die glückliche Stellung, die das Schickfal ihm im allgemeinen Bölkerverbande eingeräumt, machen eines Landes Geschichte der Aufzeichnung werth, sondern Charakter und Gesinnung seiner Bürger! Gelegenheit und Muse ermunterten endlich mich bazu.

Benn ihr baraus bie Achtung fcopfet, bie enern Batern gebührt, wenn ibr aus ben Opfern, bie fie fur Freibeit, Recht, fur Licht und Glauben gebracht, auch euern Ginn erhebet, auf bag, wie fie, ihr Siegen ober Sterben lernt, wenn unferm jegigen Baterlanbe, ber Eibgenoffenschaft, bem Rantone St. Gallen Gefahren broben; wenn ihr barin erfebet, bag nur Gintracht Starte gibt, und nur ber bes Baterlandes Freund fich nennen barf, ber für basfelbe fich bingeben tann; wenn ibr baraus bie Babrbeit erfennt, bag nur Refthalten an einer Religion, bie auf Glauben fußt, an einer Freiheit, ber bas Gefet jur Bruftwehre, bas Recht jum Shilbe bient, Einzelne, Gemeinwesen und Staaten gludlich macht, bann ift mein 3med erreicht. Wenn ibr baraus erfebet, bag Eigennut und Engherzigfeit Großes wie Rleines gerftoren ; bağ Ausbehnung eures enggezogenen burgerlichen Banbes euch erfrischen und ftablen muß (nur ber Berein ber verfchiebenften Rrafte macht ftart, wie nur ber Bufammenflug ber mannigfachften Naturiconheiten euerer Begent ben unnennbaren Bauber leibt); wenn bie Sandlungen euerer Borfahren euch belehren, bag weber Gingelne noch Bemeinwefen fich verfnochern burfen, weil jebe Beit vom Menfchen und feinen Bereinen wieber Unberes forbert, baber auch bas Jahrhundert vorüber, wo ber Mann mit ber Streitart fein Berbienft bemahren mußte, ober mo ermorbene Rechtsame und Privilegien eine Stadt blubend machten, bağ unfere Tage Sandel und Gewerbethatigfeit forbern, ohne Berfummerung ber Biffenichaften, bie bem Leben bie ewige Frifche leiben, bag biefe Fattoren einzig unfere fo berrlich gelegene Salbinfel wieder emporheben konnen, dann bin ich für meine Mühe mehr als belohnt!

Unfere Uhnen waren zufrieben, weil frei; waren wohlhabend, ohne Schähe, weil einfach! Sie forgten vorerst für Erhaltung ihrer Rechte, bann für bie materiellen Güter — und bas war weise. Thut beßgleichen! Thätigfeit und Einschränfung ber Bedürsniffe machen kleines Bermögen groß, weil hinlänglich zum Zwecke; Pflege bes Geistes bazu, macht glücklich. Ein Borzug ist euch vor Bielen vorausbeschieben: in einem Paradiese ber Natur, in einem wahren Garten Gottes zu leben. Alles Andere könnt ihr erringen, wenn ihr wollt, benn Gott hilft Zebem, der sich sesten Willens aufrafft. Daß bieses geschehe, wünsche ich so sehr!

Auf Erben ift Alles ewigem Bechfel unterworfen. Reiche bes großen Alexander's und Napoleon's, ber Kronen nach Belieben verschenfte, und Nationen nach feinem Willen würfelte; bie alten Republiten von Griechenland und Rom; bie Staaten Affprien, Phonizien und fo viele andere, was ift von ihnen geblieben? Reiche, Die wir jest fennen, gerfallen fruh ober fpat, wie Planeten aus ihren Ungeln reigen und Belten einfturgen; bas Gute aber wie bas Bofe, bas ibr Beift gefchaffen, bauert fort, fo lange noch menfchliche Befen biefe Erbe bewohnen, fo lange jebe einzelne That bes Meniden und ber Staaten mit ber Menid. beit und ber Beltgefchichte ihre Berbindung bat. Bohl bem Einzelnen, mobl ben Nationen, wo bas Beffere bie Baage balt! Bie jene Mächtigen ift auch bas fleine Rapperswil als felbftberrliche Republit ju Grabe gegangen. Biele ber noch lebenben haben gefeben, wie bas neunzehnte Sabrhundert bas alte Europa umgestaltet, feine Staaten in ben Tiegel bes Rriege und ber Revolution geworfen, aus bem nur bie Bewaltigeren und vom Glud Getragenen wieder erftanden. Die Erdzunge, unfere Baterftabt, mit ihrem winzigen Gebiete ging über in einen Theil bes ichweize-

#### VII

rischen Staatenbundes; aber Eines ift ihr geblieben, für das fie fo lange getämpft, so beiß gestritten: Freiheit im Gliebe ber einen untrennbaren Rette schweizerischer Eibgenoffenschaft!

Rappers wil, ben 28. Auguft 1854.

X. Midenmann.

### Cinleitung und Entftehung Napperswil's.

Das kleine, obwohl in ber Geschichte schweizerischer Eidsgenoffenschaft lange Zeit hindurch nicht unbedeutende Gebiet Rapperswil's, liegt auf einer Erdzunge, in reizender Lage, romantisch-lieblich, am Gelände des spiegelhellen Zürichsee's. Zu den anmuthigen Gestaden bilden die Gebirgskuppen des hohen Sentis, Glärnisch, Speers und Mürtschenstods nehst einer Reihe Abdachungen, über denen allen die Freiheit früher leuchten sollte, als in vielen andern von der Natur sonst bevorzugten Geländen, einen herrlichen Contrast.

In einer Beit, wo Abel und Ritter fo gerne ihre Gige auf fteilen Feleboben und fcwer juganglichen Orten auffolugen, mußte biefe Salbinfel, fo leicht vom feften Lanbe abaufchließen, mit allen Eigenschaften fefter Plage verfeben, balb bewohnt werben. Gie war gang geeignet gu einer Burg, bie bem Inhaber, vermoge ihrer Lage ben unbedingteften Sous gemabrte, fo wie fie es war fur eine Stadt, in welche fic Abel und Burger in ben fauftrechtlichen Zeiten - in benen alles Recht verschwunden und nur Gewalt berrichte - und mit ihnen bie Ueberbleibsel von Bolfsfreiheit, fo gerne flüchteten. Sie, bie Stabte, maren bie einzige Leuchte in einer Beit, mo jebe beffern Reime verfummerten und alle freiern Elemente au Grunde gingen. Rur fie, mit ihren Gemeinwefen und ihren Rraften fich bem fturmenben Andrange von Augen entgegenzusegen, fonnten von ber Bergangenheit noch Giniges ale Saaten fur eine beffere Bufunft erhalten und materiellen Schut gemabren. Drifcaften und Wegenden, leicht zu befestigen und ficher ju vertheibigen, murben baber gefucht. Diefen Beiten und ihren Unfiedelungen verdanft auch Rapperemil feine Entftebung, wenn gleich felbe, wie viele Alehnliche bes grauen

Alterthums, in einer Mythe und überliefert wurde, bie Egib Tichuby alfo ergablt:

"Graf Rubolff von Rapperswil, fo bamalen lebt, und ein "gwaltiger richer Berr mar, an Luten und ganden, annet und "bifhalb Gee's, bann in finen Gebieten lag bero Biten bie "Bof, bie March, bas Tal Bagi, Uftri, Griffenfee, bie gang "Grafichafft Ugnach, fo auch noch bie Roofen furt '), ift bar-"nach burch ein Burat an die Grafen von Toggenburg ge-"fallen, und auch bie Raftvogtei Ginfibeln und anbre Berr-"lichfeiten, fo fibbar in viler Sand fommen und verteilt wor-"ben. Derfelbe Graf bat vil Ebler in finen Bebieten figen, "bie fine Dienstmann marend. Er bat auch ein munberfcon "Cewib, bera Er unmäßlich bold war, wie wohl Gi fich beim-"lich nit wol an 3m bielt. Run fügt fich, bag ber Graf ein "wite Reiß tun mußt, bag Er lang binmag mar; In mittler-"wil hielt fich bie Grafin fo unguchtig und unverschampt, baß "bes Grafen Ampimann vermeint, er fonnte Geren und Pflicht "balb foldes bem Grafen finem Berrn nit verhalten; Bie "nun Graf Rudolff beim famm, wolt 3hm ber Bogt bie Gad "offenbaren, ale Er allein bi 3m mar, und fprach: Berr, "ich hab uch ein Ernfthaffte und treffenliche Gach anzuzeigen, "bie ich uch uf fouldiger Trum nit verhalten fann; Der Graf "erfchraf und fprach, lieber Bogt, fag mir was bu wilt, fag "mir nur nugit bog von minem Bib, bann wo ich bin, und "ich an 3r Schonheit gebent, fo erfromt fich alles min Bmut, "und was mir fur fumber ober Bibermartigfeit juo Sanben "ftogt, fo ergegt mich bie Bolbfeligfeit miner Fromen, bag "ich alles Leids vergiß, und fromt mich, fo offt ich wider ge "Buß foll, bag ich min Luft und Begird mit Gra volbringe-"Do nun ber Bogt bas bort, gebacht Er mol, bag er ber "Frowen 3m nugit gebenfen und ichwigen folt; Boch an ein "andre Materi, und fprach, herr, es betrifft nit uwer lieben

<sup>&#</sup>x27;) Upnach führt in seinem Wappen eine rothe Rose in weißem Kelbe, Rapperemis zwei.

"Bemachel, fonder ein andere ift mir jest lang im Ginn "gelegen, fo ich umren Rinden und Rachfommen ge Dug, "Geren, und Bierbe traffenlich bienen mocht, auch und und "ümerm gand ge Schirm und Troft erschieflich fin, 3r band "vil Geren und Guts, Lut und land, und habend ennet Gee's "ben Flethen und Faar ge Endingen und ben Buchel babi in "üwern Gebieten, fo vil nach gar mit bem Gee umgeben, all-"ba uff bem Duchel ein gwaltige Befti, und unden bran bif "an Gee ang gen Endingen binab, ein luftige berrliche Statt "gebuwen mocht werben, fo fur allen Gwalt ze vefinen murbe, "fo mar es bem Land und ben Strafen ein luftbare Belegen-"beit, allba man ein genieglichen Marft mocht uffrichten, ber "uch und bem land wol befam, und biewil es umer Gnab "an Ridthumb und Gut mol vermag, follend Ir bifen Bum "nit underlaffen; Alfo rumbt er bem Grafen bie Belegenheit "und ben Bum fo wol, bag Er mit bem Bogt binuber fur, "befach ben Buchel, und ben Plag eigentlich, und gefiel 3m "bes Bogte Unichlag, und ließ bie Statt und Befti bumen, "und nampte numen Rapperemil, fo biebar Enbingen ge= "nampt" '). Das gefchah um bas Jahr 1200 2), und Matib. Rifbenmann ergablt weiter, was fich jugetragen:

<sup>\*)</sup> Tschuby in seinem "Liber heremi" (Geschichtsfreund B. I.) nennt Grafen von Rapperswil schon im 11. Jahrhundert und sett in seiner Chronif die Gründung der Stadt ins Jahr 1091. Allein damals gad es noch keine Grafen, sondern bloß "Bögte", von (All-)Rapperswil. Ueberhaupt waren grässiche Geschlechtsnamen erst im Entstehen, von Gründung von Städten aber noch keine Rede. Erst zu Ende des 12. Jahrhunderts beginnt solche. Damals gründeten in unsern Landen die Perzoge von Jähringen die Städte Freiburg (Anno 1177), Bern (Anno 1191), Murten, Burgdorf u. a. m. Ihnen ahmten die Städte Dießenhofen (Unno 1178), Wintershur (um 1180) und Andere. Kurz nach dieser Jeit — Ansang das 13. Jahrhunderts — ist dann auch die Stadt Rapperswil gegründet worden, die wohl mit der Erhöhung des Geschiechtes der Bögte in den Grafenstand zusammenhängt. Der erste Graf



<sup>1)</sup> Aegid. Tschudii Chronicon Helvet.

"Und mornbeg vill fruoh fuohr er mit ber Fraumen und "allem gefind hinüber, und ließ bie Sund ab. Die fhamen "an bie Sinben '), bie luff ben Sunden vor bis auf ben "graath, ba jeg bie Burg fath, und ba mar ein Sole, ba "bat fep ihre Jungen in einem bolen Bele. Da ftuonben bie "Bund vor, und ballethen fo lang, bis ber Berr quo ibnen "tham mit ber Frauwen; und hagendt bie Rnacht bie Sund "immer bar an; ba werth feye fich alfo vaft, bag 3hr bie "Bund nit wohl mochten zuo thummen. Und ba bie Fraum "bie Mahr vernam, ba bath fen ben Berren, bag er bie Bund "liege hinmeg thuon, und bag gefcad. Da fag ter herr und "auch bie Fraum niber, und wolten 3hr ruoh pflegen, und "tham bie Sinbe berfur, und lag ber Frauwen in 3hr Schoß; "und ba bag ber Berr fabe, ba ließ er bie Jungen alle, beren "awer waren, mit ibm nemmen, und fübert fepe mit ibm beim, "und luff ihnen bie Alt nach bis in bas moger, ba namenbt "fey fpe auch mit ihnen. Und mornbeg frubh fdithet er 3im-

ber wirklich biefen Titel führt, ift Rubolf, ber Gemabl ber Dathilbe von Bat. In ben Jahren 1212-1232 wird er in ben Urfunden noch immer Bogt "advocatus de Rapreswile" genannt; um 1233 aber erbielt er ben graflichen Titel, benn von biefem Jahre an nennt er fich Comes. Er ift zweifelsonne ber eigentliche Grunder ber Stadt Rapperemil und bat bas Schloß erbaut, bas zu ihrer Entftehung bie nachfte Beranlagung gab. Auf ibn bezieht fich bie Gage, bie Efduby ergablt, womit auch wirklich bie altefte Chronit von Rapperswil übereinftimmt. bie in ibm, bem Stifter ber Pfarrfirche Rapperemile und bes Rlofters Burmebad, ben Erbauer bes Schloffes und Begrunder ber Stabt erblidt. (Bergleiche altefte Chronit von Rapperemil von Matth. Rithenmann, berausgegeben von frn. Lubw. Ettmuller, Ramens ber alterthumforfdenden Gefellicaft in Burich, Bb. VI.) Der Rreugzug, an welchem Graf Rudolf nach ber Sage Theil genommen bat, ift mabrfdeinlich berjenige vom Jahr 1218 gewefen. Intereffante Mittheilungen hierüber verbante ich bem Berrn G. v. BBps, Prafibent ber fcmeigerifden geichichtoforidenben Gefellicaft in Burich.

<sup>&#</sup>x27;) Sinben, foviel wie Birfdtub.

"merleuth in bas hols, und ließ bag niterhaumen und reu"then, und macht ba ein Befte" 1).

Die Halbinfel war damals Lehen der Rlöster Einsiedeln und St. Gallen; Landesobrigfeit und herrlichkeit aber waren des herrn Altrapperswil's, der daher auch für den Bau der Beste und Stadt von beiden Abteien die Ersaudniß einholen mußte und selbe sofort erhielt?). So entstand aus wenigen Fischerhütten, derzeit am südwestlichen Ende der Insel (wo das Kloster Einsiedeln schon damals einen Weingarten besaß?), und wegen des Fahrs nach hurden, das Endigerfahr genannt, indeß der größere Theil daneben unwirthschaftliches Gelände war), die Stadt Neu-Napperswil 4), die nunmehr den Sig der Grasen von Napperswil bilden sollte.

Mag auch diese Sage ber Entstehung von Stadt und Beste vielleicht mehr ber 3dylle, benn historischer Wahrheit sich näbern, so bleibt gewiß, daß ben herren von Rapperswil Schloß und hof von Alt-Rapperswil zu enge ward, bessen Lage auf bem linken Seeuser, über Lachen, in der Gegend, wo jest St. Johann, ein Kirchlein, sieht, sich übrigens kaum mehr ausmitteln läßt, nachdem solches schon 1350 durch die Zürcher von Grund aus zerstört wurde 3), und daß zene Gebäulichkeiten, die der robern Zeit des Ritterwesens genügten, und die vor langen

<sup>5)</sup> Bierter Bericht über bie Berrichtungen ber antiquarifden Gefell-ich 3urich vom 1. Juli 1847/41.



<sup>1)</sup> Chronif von Rapperswil von Matth. Rithenmann, herausgegeben von Orn. Lubw. Ettmuller, Ramens ber alterthumforschenben Gefellichaft in Burich.

<sup>3) 3</sup>ibefone v. Urr Gefchichte bes Rantone St. Gallen.

<sup>5)</sup> Denselben vergabte bem Stifte Berihold von Breitenfeld, fiche Sammlung ber Einfiedlischen Urfunden von Ticuty.

<sup>&#</sup>x27;) In ben ältern Urtunden wird Napperswil auch "Raprechtwile, Raprechtswile, ju ber neuen Raprechtswile, Ratprechtswiler, Rapperswille, Raprechtswile, Rapperswille, Rapperswille, Rapperschief, Rapperschief, Rapperschief, Rapperschief, Rapperschief, Rapperschief, Rapperschief, Rapperschief, Beft ber Regesten ber Stadt Rapperswil im I. Band brittes heft ber Regesten ber Archive schweizerischer Eidgenoffenschaft.

Jabren Rubolf, ein Schirmvogt von Ginfiebeln'), vom Rlofter ale Bobnfig und Gehalt empfangen, ben Bedurfniffen bes breigebnten Jahrhunderte nicht mehr entsprachen, einer Beit, wo man Burgen nicht wie fruber nur als Raubnefter auf nadte Felsspigen ober in bunfles Gebolg an Beerftragen erbaute, ohne alle Rudfichten auf Gefelligfeit und Unnehmlichfeit bes Lebens, aufrieden, von ba aus ben arglos Bandernben überfallen und ausplundern ju fonnen; wo bie Dynastenfamilien anfiengen, etwas mehr auf Bequemtichfeit zu halten, mogu errungenes Unfeben und Reichthum fie nothwendig führten. Das alte, finftere, enge Schlog an ber Schattenfeite bes bamale nur von Balb befegten Gebirgrudens, entfernt von belebtern Drts fcaften, ju taufden mit einer raumlichen, fonnenhaften Bobnung auf einem ber gauberhafteften Bunfte bes gangen alle= mannifden Canbes, in unmittelbarer Rabe bes Dorfes Rempraten - Centum prata - (bamale ale Stappelort für Raufmanneguter, wie icon gur Romerzeit ale Sauptpoften einer Truppenabtheilung, ja felbft ale bedeutender Ballfahrteort, mobin Unno 885 bie Reliquien bes beil. Alexanter gefommen, allwarts befannt) wie nabe mar bas gelegen 2)! Wie leicht mochte auf biefer ringeum freien Barte febes Unruden feinblichen Bolfes beobachtet, jeber Ungriff abgeschlagen werben; feine Bewegung besfelben, fo wenig ale überhaupt ber Berfebr ju Baffer und ju Canbe, fonnten bem Beobachter entgeben. Das burften baber mobl mit ober hauptfachlich Urfachen gewefen fein, bag bie Berren ihr altes Stammichlog verlaffen und bieber fiebelten. Die Landzunge, bieber nur ben Bergnugen ber Jagb gewidmet, bie einzig burch leberschiffung ber Dilgrime einigen fparlichen Berfehr genog, follte nunmehr ihre biftorifde Bedeutung gewinnen.

<sup>1)</sup> Lib. dotat. Einsidl. verbo Wilen, et Chron. Alberti de Bonstetten in ber Geschichte Rapperemif, gebruckt Einfiedeln 1821.

<sup>3)</sup> Laut Urbar von Kempraten b. 1557 war letterer Ort bamals noch ein großes Dorf und Seeport. Siehe Archiv v. Rapperswil. 3tb. v. Arx, Sans Jac. Leu schweiz. Lexison.

# Von der Stadt Erbanung bis jum Erlöschen der Grafen von Napperswil.

Rubolf, nachbem er im Beginn bes breigebnten Jahrhunterte ') bas Schloß und bie Ringmauern, welche bie Stabt umgurten, erbaut, jog mit feinem gangen Befolge in bie neue Befigung. Die Stadt mußte fich fonell ausbehnen und bepolfern, tenn bie freien Beute fuchten gegen bie Robbeit ber Beit, gur Sicherung und Schut von Perfon und Bermogen, fefte Drie und gemeinsame Rrafte gegen außere Reinde, mas fie einzig in Stabten fanten. Die herren von Rapperemil befagen gubem Dacht und Reichthum (war ja Rubolf, ber Erbauer von Neu-Raprechtewile , in Betracht feiner und feiner Abnen Berbienfte felbft jum Grafen erhoben worben 2), waren ausgezeichnet vor allen ihren Beitgenoffen, und nun ale Grafen noch mehr geachtet in einer Beriote, wo bie Burbe und bas Anfeben ber Lettern fo geftiegen, bag Cobne ber Ronige und Raifer barnach trachteten, und Grafen Bruter ber Ronige geheißen wurden 3). Mannliche und tapfere Ritter führten fie viele Rriege, befonbere jum Schute bes in ihrem Schirme ftebenben Gottesbaufes Ginfiebeln. Rebft Alt: unb Reu-Rapperewil hatten fie bas Schloß Bandelburg ju Benten eigen, und ibre Befigungen erftredten fich icon im achten Jahrhundert über Wangen, Tuggen, bis berunter nach Surben und Pfeffiton; von Ugnach bis Rempraten, Gruningen, Rutti, Ufter, Griffenfee, Ilnau, Manifon bis Lugelfee; über eine Denge Bofe am rechten Seeufer, Die gange March und bas Bagithal. Graf Rubolf I., wie Mehre feines Stammes, reiste



<sup>1)</sup> In einem Schankungeinftrument vom Jahr 1229 zu Gunften bes Kloftere Rütti von Rubolf, "advocatus de Rapreswile", werben als Zeugen aufgeführt: ber Schultheiß und Bürger von Ratprechtswiler. Es bestanb somit die Stadt damale schon. Meine Regesten Nro. 1. Eine Urkunde bei Hergott nennt im Jahre 1259 einen Heinrich als Schultheißen.

<sup>2)</sup> Babrideinlich burd Ronig Seinrich VII.

<sup>3)</sup> v. Arr und 3ob. v. Muller, Geschichten fcweiz. Giogenoffenfcaft.

im Beifte bamaliger Zeiten bie Palaftina; fein Bruber, Beinrich von Banbelberc, nach Sinai, Bion, Golgatha, Megypten und Compostella 1). Bei foldem Ueberfluß an Land und Leuten fonnten fie leicht im mittelalterlichen Ginne Rloftern, wie Fabr, Rutti und Bidon bei Beefen, reiche Dotationen machen, und beren neue grunden 2); glaubten ja felbft viele biefer Eblen, ibr Leben nicht murbiger gu enten und fur ihrer Geele Bufunft nicht beffer zu forgen, als wenn fie felbft, von ber Welt und ibren Freuden abgeschloffen, fern bem Treiben ber Denfchen, gottfeligen Uebungen ausschließlich, und ber Rlaufe eines Rlos ftere fich midmeten. Anforderungen ber Ratur und menfchlichen Leibenschaften entfagen, ift auch jedes Rittere murbig. Go feben wir Debre biefer Familie ale Orbeneglieber ber Rlöfter St. Gallen, Ginfiebeln, Diffentis und Bettingen. Golde Dacht und Große, folche Berbindungen mit ben reichften Abteien, die ohnebin in bochfter Blutbe ftanden, mußten ben Bobnfig biefer Dynaften fonell beleben. Der größere und niebere Abel fuchte beren Bunft, bublte um Sous und Anhang ; bem machtigen Grafen folgten balb bie nabegelegenen Abelichen und Freien.

In unmittelbarer Umgebung neuen Rapperswils lagen bie Dörfer Rempraten, Jona und Buffirch 3). Un letterm Orte wurden die Waaren und Kaufmannsgüter, vom Obersfee kommend, umgeladen, weil theils ber seichten Stellen, theils ber vielen Fachen wegen 4) damals der See bei den hürden nicht schiffbar war 5). Buffirch soll einen heidnischen Tempel

<sup>&#</sup>x27;) Joh. v. Muller. Der Banbelbere ober Banbelbare hieß er von feinem Schloffe Banbelbere.

<sup>3)</sup> v. Arr; Arch. r. Rapp. Stumpf Job. Cemeiner löbl. Eibgenoffen-fcaft Chronit.

<sup>&#</sup>x27;) Stumpf.

<sup>&#</sup>x27;) Sache find fur ben Fischfang, im Baffer eingegäunte Orte. Sie bildeten wegen ihrer Einträglichfeit einen eigenen 3weig ber Abminifiration, und einen Theil berfelben ging in Privathande über. Sie befleben jest noch, aber ihr Ertrag lohnt faum beren Unterhalt, Arch. v. Rap.

<sup>3)</sup> Burben bieß man bie bem Baffermege von Rapperemil nach

gehabt haben, bis ber heilige Gall auf seinen Wanberungen auch hier bem roben, in Gögendienst und Sinnlichleit versunkenen Bolke Wahrheit gepredigt, Licht und humanität bes Christenthums in die Furchen ber Zeit gefäet 1). Gleich Bußtirch war Jona ältesten Ursprungs, und seine Kirche in ber Weihurkunde als antiquissimum templum bezeichnet 2). Ein jest wieder aufgesundener heidnischer Opserstein beweist, daß auch hier ein Gögentempel gestanden 3), der dann, wie anderwärts, in Trümmer gieng vor dem Opfer an den wahren Gott, verherrlicht durch die Glaubensboten, die alle Länder durchirrten, begeistert von ihrem heiligen Werfe für Gottes Ehre und der Sterblichen Wohl.

Wie begreiflich, daß die Bewohner diefer Dörfer ber neuen Stadt, bem neuen Grafensig, sich zudrängten, die Rabe ihrer herren suchten, die ohnehin bem Christenthume vollends zugesthan, im Sinne seines Auflebens wirften 4).

Rach ben Sitten biefes Jahrhunderts hatte bie grafliche Familie in ihrem hofftaate eine Menge Evelfnechte, Dienstmänner, Umtleute, Truchsesse 5), Marschälle 6) und Schenken 7); biese bildeten anfänglich mit dem Juflusse aus obgenannten Dörfern und bes benachbarten Abels die Einwohnerschaft, aus welcher sich mit der Entwicklung der Zeit ein neues Element gestaltete, in dem die Freiheit wieder Wurzeln schlagen sollte, um für die Zufunst zu erblühen, der Bürgerstand. Selbst

bis jum Rophorn (außerfte Canbipige am jenseitigen Ufer) in ber Untiefe, die gegenwärtig noch ben Ober- vom Unterfee abgrangt, angebrachten geflochtenen Zäune, welche jum Fischfange mittelft Fischreußen, bamals einer bebeutenben Erwerbsquelle, bienten.

<sup>1)</sup> Stumpf.

<sup>2)</sup> Stumpf und Ard. v. Rapp.

<sup>3)</sup> Tschudiana. Mittheil. ber antiq. Gefellich. Burich, Bb. X.

<sup>&#</sup>x27;) Matth. Riffenmann gibt ber Stadt die erften Anfiedler von Rempraten und Bugfirch.

<sup>&#</sup>x27;) Truchfeffe maren bie, die bei Tafel bie Speifen vorfesten.

<sup>&</sup>quot;) Marichalle jene, welche bie Aufficht ber Pferbe hatten.

<sup>&</sup>quot;) Schenfen, bie bei Tifche bas Getrant brachten.

biefe Bedienfteten und Beamteten wurden fpater auch aus biefem Stande, ber Burgerichaft, ertobren 1). Go hoben Stadt und Bevolferung fich empor und entwidelten fich fonell und fraftig, bag icon um Die Mitte bes breigebnten Jahrhunberts Rapperswil ber eigentliche Gig bes Abels mar, wo berfelbe fich ringe vom gangen Canbe ber angesammelt. Die angefebenften Befdlechter und Familien batten allba Gig genommen, bie Eblen von Bindegg und Richenburg, von Ruffifon, Buneberg, Weverhaus, von Brubi, Stapfer, Thurn, Toffegg, Rambad, Gamliftein, von Efol, Somburg, Frei, Golbin, Ruffifon, Ruffinger u. f. w. 2) Berfehr und Berbienft mußten fich mehren unter bem Schuge fo vieler ausgezeichneter Ritter und herren, mit all ihren Beburfniffen. Dagn fam ferner, bag bie vielen Pilger nach Ginfiebeln auf bem Fahr von Rapperswil über ben Gee festen, benen auch Rudolf I. aus Frommigfeit und Mitleiden außerhalb ben Ringmauern, am Weftabe, einen Spital erbauen ließ, ibn reichlich begabte, bamit arme Ballfahrer (mochte er felbft bie Dubfalen eines Pilgrims in fernen ganben oft fcmer erfahren haben) bier Dbbach und Labung fanben. Ihnen und ben Kranfen jum Trofte murbe fcon im Jahre 1276 bem Spital eine eigene Rapelle angebaut 3).

<sup>&#</sup>x27;) v. Arr.

<sup>2)</sup> Arch. v. Rapp. und Annivers. v. Rappers.

<sup>3)</sup> Rudolfs Berglich mit Jacob bem Pfarrheren von Rapperswil über bie neu einzuweihende Spitalfapelle Anno 1276 und Berglich des Stadtpfarrers und Spitalpriefters wegen Gottesdienft und Opfer Anno 1285, vide Arch. v. Rapp. und Geschichte Rappers. ged. Einsied. Rudolf I. erbaute auch, nach den Gebräuchen der Zeit, eine Schlöftapelle, an deren Stelle er dann später die Pfarrfirche gründete, die zur Leuts oder Mutterlirche Bußtirch gehörte, von der sie Anno 1253 geirennt und zu einer eigenen Pfarre erhoben wurde, geweicht zu Ehren Johannes des Täufers und des Evangelisten Anno 1259. Da der Pfarrsat der Kirche Raprechtswise dem Kapitel von Pfäfers zustand, trat diesem Rudolf dagegen die Kirche von Burmspach ab (Urt. Tuggen, in villa Tukenna, 20. Wintermonat 1253). Arch v. Rapp. Annivers. v. Rapp. Hergott, Urbar v. Kemvralen und Matth Rifbenmann.

So ward in furzer Zeit ber mit Wald besetze, ranhe, nur ber Jagb und Fischerei anheimgestellte Feldrücken ber Sammelort ber Abelichen und Freien, und damit ber Mittelpunkt damaligen Berkehrs. Es versteht sich, daß bis zur mehrern Ausbildung ber Bürgerschaft die Geschichte der Grasen auch die Geschichte der Stadt Napperswil bildet. Die dahin waren sie unbeschränkte herren einer Stadt, die sie selbst geschaffen und die erst dann eine eigene Geschichte erhielt, als ihre Einswohner durch erworbene und erhaltene Nechte und Freiheiten allmählig eine Bedeutung anstrebten.

Um bamalige Zeiten geborig ju murbigen, ift es nothig, einen Umrig ber flaatbrechtlichen Berhaltniffe jener Periode ju geben.

Die Graffchaft Rapperewil war im Burichgau gelegen, ber im Jahr 1097, ale bas alte Bergogthum Allemannien gewaltfam gerriffen worden, burch ben Bertrag ju Maing an ben Bergog von Babringen fam 1). Die Allemanen aber hatten bas land in S a uen abgetheilt, benen im Frieden ein Baugraf vorftand und ber beffen Mannichaft im Rriege bem Bergoge guführte. Jeber Bau bestand wieber aus fleinern Begirfen, Benten, weil ursprünglich aus geben, bie ihren Bentgraf hatten, ber ju Friedenszeiten bas Bericht, Ding, hielt, fur Sicherheit und Ordnung im Lande forgte, und in Tagen bee Rrieges bem Gaugrafen fein Bolf brachte. Es flunden fomit bie Bents unter ben Gaugrafen, biefe unter bem Bergoge und bie Bergoge endlich unter bem beutschen Ronige und bem Reich 2). Die Freiheit bes eigentlichen Bolfes, ber Gemeinen, aber war langft ju Grunde gegangen burch bie Barbarei ber Beit, bie vielen Rriege und leberfalle frember Bolfer, welche bie Landeseinwohner wie eroberte Baaren behandelten, und bas leben fpftem, wornach bie Fürften, Beerführer und Rrondiener bie ihnen bei ber Berloofung eroberten Landes jugefallenen Alloben 3) ihren Betreuen ju Leben gaben, wogegen bann ber Bafall bem Lebneberrn gur Ergebenbeit,

<sup>1)</sup> Stumpf.

<sup>3)</sup> Dr. Bluntichli Gefcichte bes fdweiz. Bunbesrechtes.

<sup>3)</sup> Bolfeloos ober Lebengut.

Treue und Beeresfolge verpflichtet mar, mas bie Abhangigfeit vervielfältigte. Die gerftorte Bolfefreibeit fonnte erft fpater, mittelft ber in ben Statten fich entfaltenden Beiftesfultur, wieber neuen Aufschwung gewinnen. 3m Canbe felbft wohnten jest baber meiftens borige, ober unfreie Manner, benen fein Eigenthum an ben Gutern, Die fie bebauten und bewohnten, juftanb, benn bas Gigenthum mar bem Lebensberrn. blieben fie bes Grundbefiges gewiß und fonnten ungeftort nu-Ben, wenn fie nur bie berfommlichen Gefalle und Grundzinfe abtrugen. Reben biefen gab es aber auch noch freie Familien und viele Rlofter und Eble= ober Dynaftengeschlechter, ohne 3meifel mit vollfreiem Eigenthum, und folche maren bie Grafen von Rapperemil 1). Als herren und Bater hielten fie über Alles bie allgemeine Sorgfalt, waren im Frieden Richter, im Rriege Beerführer. Bie nun bie Bergoge von Babringen inebefonbere bas Emportommen ber Stabte begunftigten, um die Landleute auf ben Reichsgutern und andere freie Manner burch Bereinigung und Befestigung farf ju machen 2), fucten auch bie Grafen von Rapperswil eine madere Burgerfcaft beranzuziehen, mogu fie, gleich jenen Berzogen, ihr anfebnliche Rechte und Freiheiten fchenken mußten. allmählig im breigehnten Jahrhunderte bie öffentlichen Unge= legenheiten an Rathe aus ber Burgericaft, bie anfanglich ber Graf, fpater aber bie Burgericaft felbften mabite, und beren Borftand ein Scultheiß - Sculthese - war. Debnten bas nabegelegene Burich, fowie bie Babringifden Stabte, Freiheit und Rechtsame aus, fo ftrebte auch Rapperswil nach freier ftabtifcher Berfaffung und erhielt folde allmählig, wie die Folge zeigen wird.

In ben Städten begann die materielle Entwickelung; sie konnten bald den Herzogen und Grafen im Frieden und Kriege mit Söldnern und Geld behilflich sein, wofür sie ersoberten, was ihnen vor Allem werth und theuer: neue Frei-

<sup>&#</sup>x27;) Ferner bie Eblen von Attinghaufen, von homberg, bie Rtofter Bettingen, bie Fraumunfterabiei in Burich u. f. w. Vide Bluntichte.

<sup>3 306.</sup> v. Mader.

heiten. Das bie bamaligen staatsrechtlichen Beziehungen und Reime freier burgerlicher Gemeinen.

Inbeg nun Beinrich Wettingen ftiftete, und nach feiner Battin und Tochter Tobe felbft als Bruber in biefes Rlofter trat, hatte Rubolf I. Stadt und Befte ju ber neuen Raprechtswile erbaut, bie bobere Gerichtsbarfeit unmittelbar vom Reich erbalten ') und burch Führung von Rriegen - im Jahre 1217 für bas Gottesbaus Einfiedeln, wie burd Anvertrauung bes Bannere ab Seiten bee Abtes von St. Ballen, beffen Lehnvafall er mar, wiber ben Bifchof Cherhard von Ronftang, ritterlichen Rubm erworben 3). Mit feiner Gemablin Mechtilbis und feiner Todter Unna grundete er ein Frauenflofter in Bollingen und bie Ciftercienserinnen in Wurmepach 3): Mitten in feinem Glude mochte ter Tob ber Tochter Unna, bes jungern Grafen Sart= man von Riburg Gattin, ibn tief fcmergen und ben alternben Berrn mahnen, für fein Saus ju forgen. Er orbnete in St. Gallen für fich und feinen Bater einen Jahrtag und fcmur augleich in tee Abten Berchtholde Sante einen Gib, von ben Gottesbausleben nichts zu entfremben, und fie bei allfällig unbeerbtem Tobe unbeschwert gurudguftellen 4). Doch fein bef= ferer Stern gieng wieber auf; Dechthilbe gebar ibm 5) einen Sohn Bincentius, aber ber Freude Dauer mar furg gemeffen; biefer ftarb, ein Rind 6), und ben Bater fobnte nicht mit bem Ge-

<sup>1)</sup> Urfund bei Bergott und J. E. Kopp, Geschichte ber eibg. Bunde : "Nos Rud. d. g., comes de Rap." 8. Martii 1233.

<sup>2)</sup> von Mrr und Ropp.

<sup>3)</sup> Urfund vom 7. Christmonat 1259 "in castro nostro Raprechtswile", Arch. v. Burmsp. und hergott, Regesten Arc. 3. Die Schwesterschaft von Bollingen, vom Prämonstratenser-Orden, dem sie angehörte, verlassen, entgieng ganzlicher Auflösung und Zerstreuung nur, indem Priorin und 9 Schwestern die Aufnahme zu Burmspach nachsuchten, und durch Uebergabe ihrer Stiftungsgüter an selbes, sie erhielten. Urf. von 1267, Regesten Arc. 4.

<sup>1) 3.</sup> E. Ropp.

<sup>&#</sup>x27;) 1259.

<sup>1260.</sup> 

fcide bes Abtes Anselm in ben Ginfiebeln Begunftigung : "baß fammiliche Bogteien über bes Gottesbaufes Guter außerbalb bem Berge Egel mit allen übrigen Ginfiebler-Leben nach beffen Tobe frei an feine Tochter Elifabetha fallen, und feiner Gemablin Medtbildis alle Leben bes Grafen, bie Bogteien ausgenommen, wie bas Kabr gu Uerinfon und ben Bein gu Pfeffifon, ale Leibgebing auf Lebensbauer gubienen follen" 1). Achtzehn Monden fpater folog ber Graf, bem beitere und trube Loofe fielen, fein thatenreiches Leben 2). Abt Berchtholb von St. Gallen wollte auf biefe Runde nun bie alte Raprechtswile und feine übrigen Leben in ber Mart einziehen, mogegen bie Grafin Bittme 3), weil fie bald noch in bie Bochen fame beren Ausgang ungewiß - Ginfprache erhob. Die Raprechtes wiler verweigerten bem Abten vor ibrer Frauen Dieberfunft bie Sulbigung, bie zu erzwingen er unter Grafen Bolfram von Beringen Rriegevolf fandte. Dechtbilbe erfdroden, fluchtete Briefschaften und ibre befte Sabe, wobin fie fonnte, fich felbit nach Burich; erhob im Rlofter Wettingen bie allba binterlegten 440 Mart Gilber und fammelte burch herrn Balter von Bas bedeutenbes Bolf von Schwyz, Glarus und besondere aus Curmalen, bas über bes Abtes Mannschaft fiegte 4). Babrenb ihre Treuen im Rriege, gebar fie Rubolf II., woburch feber Bormand jum Beimfall ber Leben wegfiel.

Bis zu seinem 14. Jahre wurde Rubolf II. bevormunstet durch den von Bag und Rudolf von Habsburg, indes bie verwittwete Grafin sich wieder vermählte mit Grafen Hugo von Montfort-Werdenberg 5).

Der junge Rubolf, ber Bormundschaft entwachsen, voll-Feuer, in feiner Uhnen Laufbahn einzutreten, reist (1278) mit

<sup>&#</sup>x27;) Urf. v. 1261, Berrgott.

<sup>3) 27.</sup> Juli 1262, marb begraben in Bettingen.

<sup>3)</sup> In ben Urfunden Rollota R. nobilis viri comitis d, Rapreswile geheißen.

<sup>1)</sup> Ruchemeifter, von Arx und Ropp.

<sup>3) 3.</sup> E. Ropp.

Grafen Friedrich von Toggenburg nach Defterreich ju Ronig Rudolf, um bie Graffcafterechte ibm ju bulbigen. Bom Abten Beinrich von Guttingen empfieng er bie leben von ber Stadt Raprechtowile, fo weit fie an Ginfiebeln geborte, mit ben acht Bofen Ralibrunnen, Stafa, Erlenbach, Pfeffiton, Bollrau, Reubeim, Megeri und Brutten mit ber Bogtei Tagmarfellen, ebenfo nutte er alle übrigen Leben, bie fein Bater getragen, bem ferner jene ber Guter ju Tubelnborf, bes Sofes au Bendan mit ben Bergen Unbinen und Rirdigen. mit vielen Leben ber Gottesbaufer Reichenau, St. Ballen und Pfafere, wie auch bie freie Bogtei ju Urfern ibm guffanten. All bas befag Rubolf II. in rechter Lebenweise und feine Dacht wie fein Ginfluf muchfen an, ale ber Tob ben Grafen in ber Bluthe feines Lebens überrafchte. Er ftarb, faum über 20 Jahre alt, lette Soffnung feines Saufes, ohne Leiberben '), und mit ihm erlofc ber erlauchte Stamm, bas ritterliche Beichlecht, bas Jahrbunderte grofigezogen. Go fallen Plane und Berechnungen ber mächtigften Sterblichen in ihr Richts gurud, wenn fie nicht von jenem Beifte getragen find, ber ben Belten ibre Bahn bezeichnet, und beffen Binfe bie Elemente bulbigen.

Das Erbe seiner Bater gieng über auf die Schwester Elisabeth, so wie auch ein Theil der Leben des Klosters Einsiebeln als Runkels oder Beiberleben, was aber wegen des Abtes Heinrichs von Guttingen Treubruch, erst durch Bermittlung Rösnig Rudolf's in Ausführung fam 2). Naprechtswise's Reichswogteien aber, sowie dessen weitere Gotteshausleben zog König Rudolf selbsten in, um damit Neichsbiensmannen, Freie oder die eigenen Sohne zu beschenen, und glaubte Elisabeth's Berlurft von so vielen Gütern und höfen durch lleberlassung Mänedorf's und Tuggen, Leben des Klosters Pfafers, genug gemilbert 3).

<sup>1) 15.</sup> Janner 1283. Begraben in Bettingen.

<sup>2)</sup> Sie erhielt von ben Einsieblerlehen, die ber König unmittelbar an's Reich nehmen wollte, die Höfe Stafa, Erlenbach, Pfeffison und Wollrau. Arch. Einsiell.

<sup>3)</sup> J. E. Kopp.

Den Menschen verwehen bie Jahre, aber seine Thaten bleiben. Die herren und Grafen Rapperswil's sie waren bashin, aber ihrer Stadt hatten sie Glanz, Macht und Ehre gegeben; benn sie waren nicht nur tapfer im Kriege, sondern allem Bessern und Schönen hold. Stählten den Ritter die vielen Fehden, übte er seine Kraft und seine Geschicklicksteit im eisernen Turniere; erheiterten an ihrem hofe auch die Minnesanger das Leben, erhöhten der Liebe Zauber, würzsten mit ihrer Muse das Mahl und veredelten im Gesange der Zuhörer Gemüth. Bon dem Marschall Albrecht von Rapperswil ist noch folgender Minnesang auf uns gesommen:

1. "Aber hüget mir der muot!

3 wär e3 meijet meijen bluot

man siht uf dem zwie

Bollen, die sich went us tuon;

dar in sehet sich dur ruon

nahtegal dia vrie.

Geret st di kalle sin,

din des zwies hüete.

iemer müez st sälic sin,

din da zuo den vogellin
sehet min gemüete!"

2. "Si hat engellichen schin,
wüuschent, das st werde min,
der mir heiles günne!
So hab ich ein paradis
hie af erde in maneger wis:
sist mins herzen wünne.
Mit der tiuren varwen zol
ist ir lip bestrichen:
wiz, rot, bran, gemischelt wol.
ir herz' ist gar tugende vol,
unt din schande entwichen."

3. "Imeier sternen hat gewalt

din mich machet june und alt,
das sag' ich dien linten;

Darin kan ich sehen wol,
swas hernach beschehen sol
und ouch schon betinten.

Kom ich nahe in ir gesiht,
hörent vremdin märe:
swas beschehen soll beschiht.
da so bin ich, anders niht
ein wissage gewäre.")

Dber in unferm Deutsch:

- 1. Abermals freuet fich mein Gemuth, Bahrlich es maiet ber Maien Blüthe: Man sieht an bem Zweige Knospen, die sich öffnen wollen, Darein sett sich, um zu ruben, Die freie Nachtigall.
  Geehret sei die freie Sängerin, Die des Zweiges hütet!
  Immer muffe sie glüdlich sein, Die zu ben Vögeln Mein Gemuth sett.
- 2. Sie hat engelhaften Glang: Bunfchet, baß fie mein werbe, Benn einer mir heil gonnt. So habe ich ein Parabies hier auf Erben in mancher Beise: Sie ift meines herzens Bonne.

') D. b. mich in eine Gemuthoftimmung verfest, bas ich gleich ben Bogeln finge.

<sup>1)</sup> Die Parifer Lieberhanbidrift enthältzwei fernere Minnegefange von biefem Maricall von Rapperewil, vide im 4ten Bericht über die Berrichtungen ber antiquar. Gefellichaft in Burich von 1847/44.

Mit ber theuren Farben Gabe Ift ihr Leib gefärbt: Beiß, roth, braun, wohl gemischt. Ihr herz ist gar tugendvoll, Und bie Schande entwichen 1).

3. Zweier Sterne hat Gewalt, Die mich jung und alt 2) macht. Das fage ich ben Leuten. Darin kann ich wohl sehen, Was immer später geschehen soll, Und auch schön beuten, Komm' ich nahe in ihren Anblick; Höret bie selt'ne Kunde:

Was geschehen soll, geschieht.
hier so bin ich, aber sonst nicht, Ein zuverläßiger Weissager.

# Happerswil unter den Grafen von Homburg') und Sabsburg.

Elisabeth, Schwester bes Grafen Rubolf II. von Rapperswil, verheirathete sich wohl in ben letten Lebenstagen Rubolfs II. mit Ludwig, Grafen von Honberg ober Homburg'), und Rapperswil theilte nun beren Geschick, wenn auch nur auf furze Zeit. Rubolf, Graf von Habsburg und König über bas römische Reich ber Teutschen, wollte jest bas alte burgundische Königreich wieder

<sup>1)</sup> D. i. Alles, mas Schande bringt, ift ihrem Bergen ferne.

<sup>3)</sup> D. i. frob und traurig.

<sup>&#</sup>x27;) Die gange icone Ueberfetung verbante ich ber Gefälligfeit bes Orn. Ettmuller, Professor ber altbeutichen Sprache und Dichttunft in Burich, burch gefällige Bermittlung von frn. Dr. Ferbinand Reller, ber mir flets auf's freunbicaftlichfte entgegen tam.

<sup>9)</sup> Sofimberg, Socimberg.

<sup>3)</sup> Aus diefer Che ward ein Sohn erzeugt, Bernherr; vide Beilage A.

herstellen, damit seinen Sohn hartmann zu schmuden. Deshalb mußte ber Abel seines Landes Bern befriegen, und da fiel denn Ludwig von honberg, erschlagen an der Schloßhalde, als gleichzeitig Balo von Greyerz durch Nettung des blutigen Banners sich ben Namen des Biderben erworben und die Königischen den Krieg versoren, 27. April 1289 1).

In biefen friegerifden Tagen mußte bie Bittfrau Glifabeth burch bee Gatten Tob fich boppelt beangftiget fublen und taber um ben Soun machtiger Nachbarn werben. Ihre iconen Belante, ibre fefte Stadt und Durg maren machtige Lodungen; ihr Wittwenstand und bie Minderjährigfeit ihres Gobnes Wernberr vermehrten biefe, baber fie fich auch im Sabr 1291 bewogen fühlte jum Abichluffe eines Bundniffes mit ber Stabt Burich, welcher Konig Rudolf, febr gewogen, icon bebeutenbe Freiheiten gefdenft, und bie burd gludlichen Fleiß ber Bewerbe, burch Sandelefunfte und Sandwerfeinnungen fic erftaunenswerth gehoben. Dit ihren Beften, Stadten, Land und Leuten gelobten fie fich auf brei Sabre gegenseitig gu belfen, gu rathen, Leib und Gut gu retten2). Dadurch ficherte fie fich bie Rube und ben Frieden, in bem fie bei ihrem Befigthume verblieb, bis fie fich im Jahre 1296 bem Grafen Rudolf von Sabeburg. Lauffenburg gur Che gab 3). Go fam benn Rapperemil wieber an bie angesehenften Eblen bamaliger Beit, an bie Grafen von Sabsburg, aus beren Gefchlecht bie Rurfürften in ihrer Berfammlung ju Frankfurt am Dain fich felbft ben Ronig erfobren batten. Mus biefer Che fproffen Johann und Rubolf von Habsburg.

Elifabeth, verwittwete Grafin von honberg, ftarb ich im Sahr 1309 4), nachdem fie einen breimaligen Wechfel ber berr-



<sup>1)</sup> Egir. Tichury,

<sup>1)</sup> Egib. Tichuby.

<sup>&</sup>quot;) Clifabeth war im Jahr 1295 noch Bitiwe, vide Archiv Einsidl. Das Daus habsburg theilte fich in zwei Linien: habsburg-Lauffenburg und habsburg-Defterreich.

<sup>4)</sup> Annivers. Jonens.

Schaft über Rapperemil erlebt und bie Freude ungetrübten Unfebens genoffen. Raifer und Ronige bublten um die Bunft biefer Abelsfamilie, und Graf Rubolf, Glifabethe Gemabl, marb bes Reiches Bogt, geliebt, weil gerecht und milbe, auch von ben Balbftatten, bie balb burch ben llebermuth und bie barte Behandlung ber beutiden Raifer zu ihren unfterblichen Freibeitefampfen berufen murben, weil Gott bie Machthaber biefer Erbe oft fo leitet, bag fie geradezu bas vollführen muffen, mas fie am meniaften wollen. Daber marb Rudolf vom Raifer Beinrich VII. burd Unftiften ber öfterreicifden Fürften - benn Sabeburg-Defterreich batte Baboburg Lauffenburg emigen Sag gefdworen, ben feine Banbe bes Blutes, Die fonft bie Leibenschaften bes Menichen milbern, begwältigten - im Jahre 1313 ber anvertrauten Reichsvogtei entfest, worüber tief gefranft ber gute Graf feiner Bater Befigungen verließ, nach Franfreich manberte und 1314, bes Lebens mube, in Montpellier farb 1). Die iconen und vielen Lanbereien ber fruberen Grafen von Rapperswil wurden jest, 1315 2), unter bie brei Gobne Els. bethe, ber Frau von Rapperswil, wie bie alten Urfunden fie beifen, getheilt. Wernherr von Sonberg erhielt Alt:Rapperewil. Die obere March und Bagithal 3), bie beiden Grafen von Sabeburg Reu-Rapperewil und bie Befigungen am rechten Seeufer 4). Ale Berr von Reu-Rapperemil folgte feinem wadern Bater Sohn Rudolf, ein ritterlicher Jungling, murbiger Sproffe feiner tapfern Abnen, ber aber ichon im Jahr 1315 erschlagen marb, ale Bergog Leopold, fo viel une bie Befdichte fagt, bas erfte Beer gegen bie Balbftatte, nach Morgarten, führte, mo bie Manner von Uri, Gompa und Unterwalben burch ihren rubmreichen Sieg über bie meit über-

<sup>&#</sup>x27;) Egib. Ticuby.

<sup>\*)</sup> Stumpf. Die Gefdichte Rappersw., gebr. Einfiebeln, gibt bagegen bas Jahr 1303 an.

<sup>&#</sup>x27;) Stumpf.

<sup>&#</sup>x27;) Egid. Tichubp.

legene Dacht bes Bergogs bewiesen, was bei einem Bolle ber Durft nach Freiheit, bas Bewußtfein feines Rechtes, was ber Muth, frei ju fein, vermag. Dhne Leiberben, auf bem Schlachtfelbe, wo bie Bluthe bes Abels ju Grunde gieng, gefallen, famen bie Befigungen Rubolfs an feinen Bruter Johann, ber auch von feinem Reffen, Grafen Bernlin von Sonberg (im Jahr 1330, ber legte feines Stammes, finterlos verblichen) bie March und Alt-Rapperemil geerbt 1). Graf 30. bann war ein friegeluftiger, bebergter, mannlich fconer Berr 2). Er verburgrechtete fich 1334 mit Burich, einer Statt, tie icon jest burd achten Burgerfinn und bamale feltene Mufflarung einen guten Rlang gewonnen, und fand mit ber bortigen Regierung in freundschaftlichen Berhaltniffen. Das follte ibm vielerlei Unruben bringen, ibn in Febten verwideln, benn ale im Jahr 1336 burd Brun in Burich eine Berfaffungeanderung ju Stande fam, nahm Johann die fliebenbe Dbrigfeit auf, weil er burch ben Gieg ber Umfturgpartei fur feine Befigungen fürchtete. Der neue Burgermeifter von Burich verbannte bie alten Rathe, bie fich nicht unterwarfen, und biefe wohnten nun in Rapperewil und ben umliegenben Abeleburgen, von wo aus fie bie Burder beunruhigten und bas Ungewiffe und Schwantenbe feiner Berricaft Brun ftete fühlen liegen. 36m fonnte aber bie unmittelbare Rabe eines erbitterten Feinbes, in fefter Berichangung, nicht gleichgültig fein; er jog vor Rapperswil, bie Berfennung bes Burgrechtes an Graf Sanfen gu Beil aber fein Rriegevolf an ber feften Stadt nichts vermochte, die ohnebin fo leicht von ber Geefeite ber verproviantirt werden fonnte, bob er bie Belagerung wieber auf, verwüftete und beraubte im Beimzuge bie Begend 3). und Unfriebe, Die oft ju folafen icheinen, weil Gelegenheit und Rrafte mangeln, erwachen wieber, wenn Diggefdid ben Feind bebrangt; fo fam jest, 1337, Graf Diethelm

<sup>1)</sup> Egib. Tichuby, vide Beilage A.

<sup>1) 306.</sup> v. Muller.

<sup>\*)</sup> v. Arr und Egib. Tichubp.

von Toggenburg, Cobn Friedrich's, bie feit mehr benn bun= bert Johren gemachten Unspruche auf Grynau und Tuggen (Burg und Dorf, nicht weit vom öftlichen Unfang tes Burichfee'd) gur Beltung gu bringen. Er verbuntete fich taber mit Brun, und Schwyg mußte Bertrage wegen Bulfe leiften. 3bre Macht war groß, Sabeburg aber unerfdroden, fich bewußt, baß Gott auch oft ten Benigern ben Gieg verleiht. Johann überraichte ben berangezogenen Feind am Buchberg, folug ibn in bie Alucht und nahm Grafen Diethelm gefangen, ben er nach Rapperemil abführen ließ. Brun mit feinem Bolf befchloß Rache zu nehmen, mandte fich beffelben Tage in geordnetem Buge um, ale ber Bujug von Schwyz gefommen. reicht auch mit all feiner Tapferfeit nicht mehr aus, und fallt, von ber lebermacht begwältigt, auf bem Schlachtfelbe. Wenn Die Rapperswiler auf bie Runde feines Todes und verlornen Treffens ben Grafen Diethelm in Stude gerhauten, zeugt bas theils von ben roben Gitten bamaliger Beit, anderfeits aber auch von ber großen Unbanglichfeit und Liebe ju ihrem Berrn, über beffen Berluft ibr Born, ber fo oft um ben Berftand ber Sterblichen bie Binbe folagt, fogar ber Menfchlichfeit vergaß'). Den Span gwifden ben Burgern von Burid und ben Gobnen Johann's (ben jungen Grafen von Rapperemil), Gottfried, Rubolf und Johann, vermittelten Raifer Ludwig und Bergog Albrecht von Defterreich. Es ward Friede noch in felbem Jahre 2). Die Wittfrau Agnes regierte nun lange Beit mit ihren brei Gobnen gemeinschaftlich; fie wohnten jeboch mehr in Lauffenburg ale in Rapperemil, bas fie burch einen Bogt regieren liegen 3). Bon ben brei Berren Rapperemil's mar Johann II. ein Dann von Rubnbeit, und nahm in einem Streite mit bem Rlofter Ginfiebeln - 1346 - bas benach.

<sup>&#</sup>x27;) Stumpf. 3ob. v. Duller.

<sup>3)</sup> Tichuby.

<sup>3) 1335</sup> war allba Bogt: Rubolf Truchfeß, 1333 Ulrich Schafil, 1340 Ulrich v. Rienberg, 1348 Otto v. Rambach.

barte Pfaffifon, am Geeufer gelegen, ein, plunberte bas Schloß und fieng Abt Ronraben. 3m Beifte jener Beit, wo ber Pabft noch Raifer und Ronige mablte und beliebig entfeste, im Befühle firchlicher Uebermacht fcleuberte Ronrad auf ibn und bie Burger Rapperewil's ben Bann. 216 aber balb barauf Gott bie Menichen auf fürchterliche Beife beimfuchte, fo bag bie Beft ben britten ober vierten Theil bes menschlichen Gefolechtes ausrottete, ale gange Schaaren von Bugenben, in blutrothen Roden, für bie Gunden ber Belt fich geißelten und manniglich an fein Berg folug, weil ber Simmel bie Den= fchen vertilgen gu wollen, und ihnen feine Stunde bes lebens mehr gefichert ichien, jest, ba bie Tobtengraber und Raum auf ben Gottesadern nicht mehr ju finden maren, mochte es bem Brafen baran liegen, fich mit bem Gottesbaufe, beffen Abten und feinem Bewiffen auszufohnen. Die Richtung gefdab burd hermann von Landenberg, Johann von Frauenfelb und Burgermeifter Rubolf Brun im Jahr 1348 1).

Die Bertriebenen von Burich fonnten immer nicht vergeffen, bag ihnen bie Regierung entriffen und fie von einem fo lange und ruhmvoll bestandenen Regimente gewaltfam meggeworfen worden. Mit ihnen ihre Bermandte, ihre Freunde, bie beren Ungufriedenheit theilten; fie fanden in Burich Biele, welche bie neue Gewalt haften, weil fie ihnen feinen Bortbeil brachte, und folde, bie auf neue Störungen Soffnung bauten. Gie glaubten, bie jegige Ordnung fei nicht bes Bolfes, fonbern nur Beniger Sache gemefen, baber jebe Henberung erwunfcht. Go einigten fich alle biefe Digvergnugten ju einer Berfdmorung wiber Brun, ber mit Gewalt, ja baufig mit Graufamfeit herrichte, wie es Tyrannen thun, Die nur baburd fich balten fonnen. In biefen Unichlag fuchten fie nun Grafen Johann ju verflechten, ber gemeiner Stadt Burich bebeutend iculbete und beffen Rachlag fie ibm ale Lohn in Musficht ftellten. Jeboch mehr ale biefes mag ber Tag von Grynau,

<sup>&</sup>quot;) Deine Regeften Rr. 14 und 3. v. Urr.

an bem bie Burder feinen Bater erfchlagen, Johann gur blutigen Rache und baber gur Beranlaffung bes nachtlichen Ueberfalles vom 23. Februar 1350 angespornt baben. Er unterfluste, er ermöglichte bie Berfdwörung, ohne ibn nicht ge= magt. Graf Johann ericbien mit feinen Betreuen Rappersmile, aber ber icauberhafte nadtliche Morb follte nicht gelingen. Gin Baderjunge, ber am Dfen bes Bimmere ber Berfdworer unbeachtet gefdlummert, verrieth ben Plan. Rapperswiler, bie bedeutenbften und zuverläßigften Buguger, febrien beim. Johann, nachbem fein Schwert gerbrochen, fonnte faum bas Leben retten; nachbem fein treuer Diener Cuny ibn amei Mal vor ber Buth bes Feindes gefchugt, und es ibm nicht gelang, bie Schiffe ju erreichen, fant er ermattet bin, marb gefangen und in ben Thurm Bellenberg, in Mitte bes See's, nabe ber Stadt gelegen, abgeführt; ben Baffenbiener Cuny be Segenon, genannt Segner, aber, ber allein bei ibm geblieben, bieg ber gute Graf flieben, bamit ber Feind ibn nicht verberbe 1). Das ber Grund bes großen Unglude, bas balb Rapperswil ber Erbe gleich machen follte.

Graf Johann konnte bas Geschehene bedauern, nicht andern. Monate, Jahre ber Gesangenschaft mochten ihm sein Unrecht, wie bas herbe seines Schicksals tief fühlen laffen, Sang und Lieber einzig die Einförmigkeit und Leere bes Aufenthaltes im Wellenberg unterbrechen und die Sorgen von

feiner Stirne fcheuchen. In biefem Rerfer fang er:

1. "Ich weiß mir ein Blumlein blaue, Bon himmelflarem Schein, Es fieht in grüner Aue, Es heißt vergiß nicht mein. Ich konnt' es nirgends finden, War mir verfchwunden gar,

<sup>1) 306.</sup> b. Müller.

Bor Reif und falten Binden 3ft es (nun) uimmer ba.

- 2. "Ich weiß mir ein Blumlein reine, Es fteht in grünem Ried, Bon Art ist es so kleine, Run (Blumlein) hab' mich lieb. Es ist mir abgeneiget Wohl in bem herzen sein, Mein Lieb hat mich verschmähet, Ich fann nicht fröhlich sein.
- 3. "Das Blümlein, bas ich meine, Das ist (wohl) rosenroth, Ist Herzentrost genennet, Auf bürrer Haid' es steht. Sein Farb' ist ihm verblichen, Der Wohlgemuth ist bost\*) Mein Lieb' ist mir entwichen, Berloren hab' ich mein Trost.
- 4. "Ich weiß mir ein Blümlein weiße,
  Steht mir in grünem Gras,
  Es ist gewachsen mit Fleiße,
  Es heißt nun gar "Schabab".
  Das Blümlein mußt' ich tragen
  Wohl biesen Sommer lang,
  Biel lieber wollt ich haben
  Meins Bulen Ummefang (Umarmung).
- 5. "Noch heur gen biesen Sommer Rommt und ber lichte Mai, Bringt uns ber Blumlein Bunber (große Menge), Der Farben mancherlei,

<sup>\*)</sup> Bat fich gebofert, fich verschlimmert.

Bringt uns ber Blumlein wieder, Braun, weiß, gelb nach ber Zeit, So lehrt er mir herwieder Bas ein jeglichs Blumlein bedeut'.

- 6. "D bu herzig Wolgemuth
  Wie erfreust du mich so sehr!
  Kein Blümlein mir nicht lieber thut,
  Zu Ehren ich bein begehr'.
  Ich begehr' bein ewig zu bleiben
  Bis auf bas Ende mein,
  Halt' mich in beiner Weide,
  Herzigs Lieb, vergiß nicht mein.
- 7. "Mein herz leidet groß Rummer, Da mein vergeffen ift; So hoff' ich auf ben Sommer, Wohl auf des Maien Frist. Dann sind die Reisen vergangen, Und auch der kalte Schnee; Bon der Liebsten werd' ich empfangen, Thats dem Klaffer im herzen web.
- 8. "Der Reif mit feinen Zeiten Berderbt viel Blümlein zart, Geht um die Klaffer schmeicheln, Mit ungetreuer Urt. Biel großer Lieb' auf Erden, Die jeto muß zergehn; Was mir heuer nicht mag werden, Das will ich ein ander Jahr haben.
- 9. "Berglieb, bu barfft nicht benten, Daß ich will von bir laffen; Bon bir will ich nicht manken,

Bei dir kann ich nicht ftehn. Bas ich in Treuen gern thate, Das schafft mir Ungewinn! Herzlieb, nun halt' bich stäte, (treu) Bie fern ich von dir bin 1)."

So lange wir mit Abscheu bie Blätter ber Geschichte wenden, die uns die entsetlichen Berirrungen menschlichen Beisftes in ben Bilbern bes Morbes auf St. Domingo, der figie lianischen Besper ober ber Bartholomausnacht enthullen, so lange werden wir fur ben mißlungenen Mordanschlag gegen Brun und seine Genoffen feine Borte ber Entschuldigung sinden.

Die Aufrührer follten bestraft, bie Drbnung ber Stabt gefichert werben, bas forberten Recht und Pflicht. Aber Graufamfeit und Unmenschlichfeit entabeln ben Gieger und berauben ibn ber Sympathie bes Billigen und Gerechten. feine Rache gar Schuldlofe, fällt er ber Berachtung anbeim. Brun's Gewaltherricaft war gerettet burch eigene Rraft und Entichloffenbeit, aber im Gefühle bestandener Gefahren fannte er jest feine Grangen mehr. Die Leichen ließ man in ben Gaffen Buriche liegen, bie fie, theilweife vermotert, theile verftummelt, untenntlich geworben; 37 ber Berfcwornen, ober ibrer Unbanger, wurden enthauptet ober gerabert. Der Burgermeifter, im Bewußtfein, bag hauptfachlich ber gefangene Graf Johann mit ben Burgern Rapperswils ibm Gefahr gebracht, jog jest jum Entgelt binauf jur Belagerung biefer Ctabt. Es war ber 1. Marg 1350. 3hm gum Beiftanbe erfchien Rriegevolt von Schaffbaufen, ber Beit Burich's Berbunbete. Rapperdwil, noch immer ungetheiltes Eigenthum ber brei Grafen von Sabeburg, fab fich von feinen Berren verlaffen. Johann lag

<sup>1)</sup> Diefes, von Graf Johann im Kerfer gedichtete Minnelied verbante bem hochw. Herrn Dombetan Greith in St. Gallen. Dasfelbe ift einer Heibelberger Hanbschrift entnoummen. Der Urtext kann leiber weber mehr hergestellt, noch einige fehr verborbene Stellen verbeffert werben.

gefangen', Rubolf und Gottfried aber saßen in Lauffenburg, unbefümmert um ihre Besitzungen am Zürichsee. Bei bieser Unthätigkeit ber Grasen, benen wohl auch die Ruhnheit und Tapferkeit des Bruders mangelten, ohne alle Aussicht auf Entsaß, im Hinblick der Uebermacht des Feindes und der Gesahr, die Brund eiserner Wille ihnen bringen möchte, übergab sich die Stadt am dritten Tage dem Feinde gegen Wahrung von Eigenthum und Leben der Einwohner, sowie der Nechte und Kreiheiten, die sie bisher von ihren Grasen erhalten. Der Bürgermeister versprach das Gesorderte und Rapperswil schwur zu einen Handen, die Zürcher legten eine Besatung in die Stadt und kehrten heim ').

Bas Rapperswil an Brun verbrochen, indem es feinem herrn bei einer schlechten That Gehorsam leistete, bas war gefühnt und Brun hatte zur Wahrung eigener Ehre nicht weiter geben sollen.

Gottfried und Rudolf, bie Grafen von Sabeburg, batten nicht ben Duth, und baber auch nicht bie Rraft, bie bebrangte Stadt, Die ihnen treu ergeben, bem Feinde gu entreißen, ber Ahnen ritterlicher Geift war ihnen fremd, in Thatenlofigfeit erwarteten fie alles von ber Beit, bie allerdings oft ftarfer und gerechter ift ale Menfchen. Burich einen Frieden angutragen, maren fie ju ftolg. Da aber Letteres Rapperemil mit großen Roften und ichwerer Sut inne batte (benn es mißtraute beffen Burgern, bie in ben Tagen ber Roth und Gefahr ftets bewiesen, wie febr fie ihren Brafen mit Liebe gugethan), und fab, wie leicht bie Ginwohner ber March, bie auch in ber Morbnacht ihrem herrn Johann II. gefolgt, ihm gefährlich werben fonnten, wollte Burich bie Sabeburger ju einem Bergleiche amingen indem es brobte, Alt- und Neu-Rapperswil gu gerforen und bas land ju verheeren. Das verhinderte noch Ros nigin Agnes ju Ronigefelben und ermirfte breimale Stillftanb. Rachbem ber aber ohne Folge abgelaufen, jogen Burich und bie

<sup>&#</sup>x27;) Eg. Tichubi.

mit ihm verbündeten Konftanzer und St. Galler vor Alt-Rapperswil, belagerten und zerftörten bie Beste und verwüsteten bie March mit Bäggi, die an Zürich schworen. So endete bie Stammburg ber Grafen von Rapperswil. Samstag nach St. Berena 1350. 1)

Die beiden habsburgischen Brüber warben inzwischen und geheim um herzog Albrechts hilfe; ber Bürgermeister, bas fürchtend und vorsehend, suchte Bermittlung und sandte hein, richen am Stad an die Grasen Gottsried und Rudolf nach Lauffen-burg mit einem Friedensbriese ab. Diese aber schickten ben Brief zurück, ihnen vorwersent, Zurich habe nicht allein bas Eigenthum Graf Hansen, sondern auch das ihre vorbehalten, ja March und Wäggi, des Berzogs von Desterreich Leben entfremdet, ohne den sie nun keine Richtung mehr eingehen konnten. Der herzog hatte die großen Febben im eigenen Lande gelegt, und Zürich sah sept die Gefahr, die von Desterreich kommend, den Habsburgern Hülse zu bringen drohte.

Rapperemil, Burich benachbart, nach bamaligen Waffen felbft feft, frei gur Gee, gegen bas Land an wenig Buntten angreifbar, mar in einem Rriege gegen Burich wichtig. in beffen Befig, tonnte fich bes Poftens fichern burch eine genugenbe Befagung, ber Burgericaft von Burich enthoben. Batte ber Feind fich vorerft auf biefen Drt geworfen, fonnte er felben burch bas Wagniß einer Schlacht vor ben Thoren Rapperswil's, entfegen. Das mar ber Weg bes Rechts, aber auch bes Muthes, um ben Poften ju behaupten; benn aufgeben wollte man ibn nicht, um bem Feind nicht ben Bortbeil biefer Stellung einzuräumen, mas auch bie Borficht eines Felb= berrn nicht ratben lieft. Stadt und Befte unhaltbar ju machen, mar ein fernerer Ausweg. Brun aber that meber bas Gine noch bas Andere, er mablte bas Teigfte und Graufamfte. Mit feiner Mannschaft jog er binauf, nahm 60 ber angefehnften und einflugreichften Burger Rapperemil's gefangen und

<sup>1)</sup> Eg. Tichubp.

fcidte felbe als Beigeln nach Burich, was biefen umfonft Bemabr ichien, bag fein Unglud ibre Stadt treffen werbe. Die Burg, bie mehr benn einem Jahrhunderte getrogt, gerftorte nun Brun, ließ fie untergraben und gegen ben Gee in Trummer fal-Ien 1). Richts blieb, mas mubfam bie Beiten gufammengetragen, benn Schutt. Aber auch bas genugte bem Burgermeifter nicht, Stadt und Ringmauern follten ebenfalls gefchleift werben und mit ihnen bie gange Ginwohnerschaft vertilgt. Dito von Ram-. bad. bamale Bogt ju Rapperemil und herr von Dberbollingen, erinnerte ben Tyrannen, daß bie Stadt fich nicht auf Onabe und Ungnade ergeben, fonbern ehrenhaft fapitulirt babe; aber Eib und Treue, Bort und Bufagen, Die bei ber lebergabe ber Stadt geleiftet worben, waren bem Burgermeifter Spiel. Seine Schaar mußte fengen, brennen, gerftoren, fein Stein burfte auf bem anbern bleiben; Die lette Butte marb eingeriffen. Dit Unwillen gab Brun bem Dito von Rambach ber Einwohner Leben frei. Durch bas fleine Rietgaßthor 2) jagte man fie in grimmiger Ralte, wie faum bas Bieb, binaus in bie Schneefelber, nadt, ohne alle Sabe; Manner, Beiber, Rrante, Rinder und Alte, fconungelos. Die Golbaten, rob wie ihr Felbberr, marfen bie Gauglinge, welche bie Mutter in hemben gewidelt, auf Reffeln und Dornen 3). Bas ber Menfchen Fleiß langfam ju Tage forbert, verwehte bie Graufamfeit eines Gingelnen, als ware es nie gemefen. Gelbft ben Ramen ber Stadt wollte er vertilgen 4), vergeffenb, wie

<sup>1)</sup> und 3) Datth. Rifenmann.

<sup>3)</sup> Riethgaßthor lag gwifden bem ehemaligen Sals- (öftlichen) und Borenibor.

<sup>&#</sup>x27;) Jum Gebachtnis biefer Grauel wurde je am Kafinachtbienflag ben Rindern Badwerf (Lebzelten und Offleten, die später ber Schlosvogt gegen einen Mutt Kernen aus dem Spendamt leistete) ausgetheilt bis 1712. Eine Sitte, die, obgleich nicht in diesem Sinne, sich bis heute theilweise erhalten. Jur Schurung bes haffes und ber Rache gegen Jürich, wurden beim Bieberbau der Stadt an allen Thoren sogenannte Rachschreier angebracht (in Stein gehauene Köpfe, Furien).

schnell auch die Gewalt eines Despoten zu Ende geht. Als die Kunde hievon nach Zürich fam, fühlten die sechzig gefangenen Rapperswiler großes herzeleid, und jeder seste sein Leben ein zu entsliehen, um den Seinen beizustehen in so entsetzlicher Roth. Sie fanden Beiber, Kinder und die Ihren obbachlos, starr vor Kälte, unter freiem himmel oder in Biehftällen, untröstlich über ihr Geschick, voll gerechter Empörung gegen den Barbaren, der bessen llrsach. Das geschah wenige Tage vor Weihnacht 1350. Es war eine That des Meinseids und ber Grausamkeit, die so lange ein Schandsted des Bürgermeisters bleibt, als es eine Geschickte gibt 1).

Die Race folder That ließ nicht lange auf fic marten; wer noch menschlich bachte, war entruftet über folche burch nichts entschuldigte Grauel bes Rrieges. Bergog Albrecht, Ronig Rubolf's Enfel, und Albrechts Gobn, gog von Bien beraus, feinen Bermanbten, ben Grafen von Sabsburg, Sulfe an bieten, und fam ben 5. Auguft 1351 in bie Stadt Brugg, an ber Mare gelegen. Burich abnte bie Befahr und fanbte feine Boten gur Begrugung. 216 mare fein Gewitter im Unauge, murben fie freundschaftlich empfangen. Albrecht berief Landvögte, Ebelleute und Diener auf einen Tag. Diefen nun flagte er, wie Burich bie Grafen von Sabeburg, feine Bettern, bebanble; wie es fein Leben: Dard, Bagi und Altrapperewil vermuftet, Reurapperemil aber gegen alle Bufagen von Grund gebrochen; bas tonne er nicht ungeracht laffen. flagten bie Abgeordneten von Rapperswil mit Wehmuth und tiefem Schmerze, mas fie erlitten. Der Abel ermunterte ibn,

Den Otto v. Rambach aber ehrte ber Magistrat späterhin, indem er fein Bild (eine Bufte von Holz) fertigen, und solches im Rathssaale auffiellen ließ, wo es zur Stunde noch erhalten ift. Derselbe Otto v. Rambach hatte von Johann v. Habsburg im Jahr 1347 das Recht erhalten, eine Badflube für Reich und Arm zu halten, außer welcher keine um Lohn bestehen durste. Arch. Rap. Meine Regesten Nro. 13. Schriften von Rothensluh.

<sup>&#</sup>x27;) Egib Tiduby, 306. v. Müller.

Rache ju nehmen und fagte feine Gulfe ju. Albrecht ließ nun bie Ratbeboten von Burich nochmale erfcheinen, ihnen verbeuten: ber Friebe fei nur baburd bebingt, baf fofort Altund Ren-Rapperemil wieber erbaut, ber Schaben, ber ben Burgern letter Stadt jugefügt, erfest und bie genommenen Lande, wie ebevorig, rudgegeben werben. Burich inbeg glaubte fic au all bem burch bie Morbnacht gerechtfertigt, und erbat Raifer Rarl IV. um Beiftanb, ber gute Borte, biefen aber feinen Rachbrud gab. Es ruftete nun, mabnte bie vier Balbflatten, mit benen es ingwifden einen Bund befdworen, und ber Bergog gog mit 16,000 Mann gu Rog und gu Fuß por bie Stabt. Inbef fam aber eine ichieberichterliche Musgleidung ju Stande, bie jedoch bes Bergoge lebermacht unameibentig fublen ließ. Der Schweizer Ebre in Aufrechtbaltung ibres Bortes, gleich ben Giben, feine Rechnung tragend, forberte ber Bergog, ftolg auf feine Beeresmacht, Beigeln fur Aufrechthaltung bes Bertrags. Gegen ber Balbftatten Billen gab Burich 16 ber angesehenften Burger bem Reinde in Bei-Die gemachte Richtung verlette bie Gibgenoffen, insbesondere Burich, tief. Gelbft mo legteres (wie bei Abmebr ber Gefabr ber Mordnacht) in vollem Recht geftanben, murbe Befdebenes ale Frevel bezeichnet; Recht und Unrecht gogen auf ber bergoglichen Bagfchaale gleich viel. 216 nun bie Boten bem Bergoge ben Richtungebrief brachten und bie Freilaffung ber Beißeln erbaten, borte Albrecht fie nicht und verlangte vorerft Graf Sanfen II. Befreiung, von welcher ber Bergleich nichts ermahnte und ließ bie Beigeln in Banben merfen; Defterreich geruftet, woulte nun feinen Frieden mehr. Rrieg follte ben Anoten lofen. Der llebermuth bes Bergoge murbe aber bei Tatmpl gebrochen, mo 1500 Mann gegen mehr benn 4000 am Beibnachtetag 1351 ben Gieg erfochten und Ruger Maneffe burch Beiftesgegenwart und eblen Patriotismus feine Stadt gerettet, indeg ihr Burgermeifter, feige, am Tage ber Befahr nicht mehr ju finden mar. Der Bergog jog nochmals por Burich mit einem Seerbann von 34,000 Mann, feboch bes'

Rrieges mube. Er batte erfahren, bag Tapferfeit mehr ift, als Maffen; er febnte fich nach Frieden und ichloß benfelben noch im Berbfte 1352, woburch endlich Graf Johann II. von Sabeburg und herr ju Rapperemil, gegen Loslaffung ber 16 gurderifden Beifeln, ben 19. Berbftmonat biefes Jahres wieber frei warb, mit feinen beiben Brubern aber ber Stabt Burich Freundschaft und Umneftie fcwor, und bagu auch Rapperemil und bie March ju verpflichten eibete; welche Richtung bauerte bis jum 13. Juni 1356 1).

Die Burcher Mordnacht war Urfache von Rapperemile Berforung, Diefelbe bes öfterreichifden Rrieges Folge; Die gebrodene Treue bes Bergogs ward bei Tatmyl gefühnt! Go muchert bie Saat ber ichlechten That und bauft Glend und

Schmach auf Ginzelne, Gemeinwefen, auf Bolfer!

Graf Johann II. lebte nun wieder in feinem Rapperswil, bas ihm im Jahr 1354 bei ber Theilung Sabeburgifder Guter eigenthumlich gufiel. Die Berbaltniffe maren jedoch umgestaltet. Geine berrliche, romantifche Burg, feine emporblubenbe Stadt, batte ber Burgermeifter gefchleift. Schuttbaufen und Steine mar fein fruberer Lieblingeort geworben, und armliche Butten nur zeichneten bie Stelle ehevoriger Berrlichfeit. Die Dacht, welche Die Thurme auf bem Felfengrathe bem Banberer nah und fern verfundeten, war nirgenbe mehr Das Unfeben, bas bem Grafen feine Befte und feine fictbar. Stadt gegeben, ber Busammenfluß bes Abels ber Umgebung. - all bas verfdmunben. Schwer mußte es bem Grafen au Bergen geben. Dritthalb Jahre in ber Befangenichaft, mar bartes loos, unerträglicher febod, von all bem nichts mehr au treffen, an bem er fruber fein Berg gelabet. Die Unter= nehmungen, die fein unruhvolles Leben begleitet, batten beffen Befigthumer, wenn nicht gemintert, boch nicht gemehrt; bie gefehlten, miggludten Rriegeguge ibn arm an Gelb gemacht. Der Bieberbau ber Stadt blieb bem Ungludlichen und Tiefgebeugten unmöglich. Dazu famen neue Bebrangniffe bes

<sup>&#</sup>x27;) Caib Tiduby; 30b. v. Muller.

Landes. Der Raifer maffnete gegen bie Gibgenoffen und ibre Bunte, und gog mit feiner Beeresmacht gen Burich. Graf Sans, Band und Bolt in biefem Rampfe ju fichern, erflarte fowohl bem Bergoge, ale ben Rapperemilern, bag er in bem Reichsfriege fich nicht betheilige 1). Bergog Albrecht aber mußte, wie febr in Tagen bes Rrieges biefer Play Defterreich gelegen mare, wie nothig fefte Puntte feiner Macht in einer Periote, wo ber Gitgenoffen Bunte fich ausbehnten, mehr Boben, Unfeben und Dacht gewannen. Er fab Johann gelbbedürftig und unterhandelte mit ibm. Der Graf, ber einft gur Mordnacht mitgeholfen, befledte feinen Ramen auch noch burch bie Treulofigfeit, mit ber er, juwiter gegebenem Worte, Rapperswil an ben Bergogen von Defterreich verfaufte, ben ameiten Tag bee Monate Auguft, 1354, und baburch auf's neue zeigte, wie wenig auch bie Gibgenoffen auf Bufagen beutider herren und bes Abele gablen burften 2).

So bas unrühmliche Enbe ber habsburger herrschaft. Rapperswil hielt treu am Grasen, bem es geschworen, seste für ihn Leib und Gut ein, brachte bie größten Opfer, indem es haus und herd, Kamilienglück und ben ganzen, mühsam in einer Reihe von Jahren errungenen Wohlstand hingab. Es suchte selbst Johann II. Gefangenschaft im Wellenberg zu rächen und zog unter Ritter Walther von Stadion (bessen Burg noch sest auf bem schönen Verge Luzein, ob Küblis, den Prätigau beherrscht), österreichischem Landvogt zu Räsels, auf Lichtmeß 1352, vereint mit Volk vom Gaster und ber March, gegen das Land Glarus, bessen Eintritt in den Bund schweizerischer Eidgenoffenschaft zu strasen. Auf dem Nautiseld aber, zwischen

<sup>&#</sup>x27;) Siebe Urfunden im Ardiv Lugern, abgebr. im Geschichtsfreund Bb. I. Schon unterm 28. Juli 1354 erflärt Graf Sans von Sabsburg bem Herzog Albrecht, beffen Gnad, bag Rapreswil "im krieg stille sigen mugen", als erloschen, und am 29. Juli geschab ber Kauf um Burg, Siat und die Berschaft zuo ber nuwen Naprechtzwile." Siehe Urtunden eben ba. Die Uebergabe geschab am 2. August 1354.

<sup>&</sup>quot;) Eg. Efouty; 3. v. Muller; Stumpf.

Oberurnen und Rafels, siegten in heißem Rampfe bie Freiheit über die Ansinnen gefronter Saupter, die angestammten Mensichenrechte über bes Abels Migbrauch!

Solder Treue folgte feinerlei Anerfennung. In ben größten Bebrangniffen, ter berbften Roth erfdien von Sabsburg feine Gulfe; unthatig lagen bie beiben Grafen, bie noch frei, in Lauffenburg und rachten fich nur feige, inbem fie ben Burdern ihre Baaren auffangen und ben Born bes Bergogs fteigern ließen. Die gange Gorge im fdredlichen Unglud, bas Rapperemil für Sabeburg ertragen, blieb ber Rapperemiler Sache. Als bie Beit bie Bunben allmählig gu beilen begann, und biefen Alles baran lag, burch langen Frieben ibr Uebel ju milbern; als bie erwunschte Richtbetheiligung am Rriege ihnen verheißen und bie Burger frob maren, ohne Befte und Ringmauern ju fein, weil ein offener Drt nicht bie Befahren eines Rampfes theilte und weit ficherer ber Rube genießen fonnte, brach Sabeburg bas Bort und verschacherte um fonobes Gelb, mas fein Golb aufwiegt: erprobte Treue ber Untergebenen.

Napperswil unter ben öfterreichischen Bergogen, bis es an's Neich kömmt 1354—1415.

Die Bewohner Napperswils mußten wohl einsehen, daß bie herrschaft Desterreichs, ber sie sich anschloßen, und die in steten Kriegen gegen ben emporblühenden Bund der Eidgenoffen, gegen die Morgenröthe schweizerischer Freiheit sich abmühte, auch sie in neue Kämpse und Berwidelungen sühre. Napperswil war der Ort, von dem aus die Berbindung der Glarner, Schwyzer und Jürcher äußerst erschwert, sede Bereinbarung Ryätiens und ber im Thurthale gelegenen Lande der Grasen von Toggenburg leicht ausgehoben werden konnte, und baher in einem Kriege gegen den schweizerischen Bund von hohem Werthe, aber auch badurch dessen Wechstställen ausgesetzt.



Dennoch ichmiegten fie fich getroft an Defterreich; benn bem Ungludlichen, ber mit aller Unftrengung feine Lage nicht leiblich machen fann, ift jebe Reuerung willfommen, von ber er fo gerne Befferes bofft. Rapperswil bulbigte willig bem Bergog Albrecht, ber mit feinem gangen Rriegevolf von Burich aufgebrochen und nach Rapperswil gezogen, und fcmur Treue, bie es auch langer benn ein halbes Jahrhundert unverbruchlich gebalten. Albrecht, bamale icon bejahrt, mar ohnebin ein Mann von berrifder Schonbeit, liebreich, ein Bater ber Urmutb ') und fonnte leicht bie Bergen gewinnen. Er gogerte nicht ben Bau ter Burg und Stadt und begann folden fofort fcon und feft. Er gabite guten und baaren lobn, um moglichft viele Sante ju gewinnen und bie Beit, ibm fo foftbar, ju nugen. Bas arbeiten fonnte, mar beschäftigt Steine, Solz, Materialien jeter Urt berbeiguschaffen, ju mauern, ju gimmern, ju ebnen, ju fugen. Baares Gelb lodte Arbeiter und Sandwerfer von allen Seiten. Die Burg warb wieber erftellt, wo bie alten Grafen gehaust und wo ber Blid bie weiten Rernen erfpabt; von ba aus murbe bie Stadt in breiter Baffe') nach tem Gee und Fahr angelegt und gur Giderung und Mufnahme von Truppen mit Ringmauern, Schangen und Graben umgeben. Den Bau tedte bie Armee, unter beren Schut und Bache er ichnellen Fortgang nabm.

Ueber ben hanbel italienischer Waaren, die das Land Rhätien herabkamen und über See giengen, sowie über die Ballfahrt nach Einsiedeln, damals so bedeutend, war nun Albrecht herr inmitten des Zürichgau's, und dieser bedroht. Der herzog wollte aber nicht blos einen festen Punkt zu misitärischen Zwecken, er strebte auch nach ehemaliger Blüthe und ehevorigem Wohlstand des Ortes, wozu aber mehr nöthig, als nur die vorübergehende Anstrengung besselben. Er konnte

<sup>1) 306.</sup> v. Matter.

<sup>&</sup>quot;) Selbe hieß von ba an Reicoftrage (Protot. von Rapp.), wie man bamals alle öffentlichen Straßen bieß. Bluntichli.

nur ermuntern, aneifern, aber feine Mufgabe in biefem lanbe war eine anbere - bie bes Rrieges. Gein begonnenes Berf fortguführen, ju vollenben, blieb Rapperemil's Ginmobnerfcaft; biefe fuchte er ju gewinnen, ju ermuthigen. Gin Ge= meinwefen, bas burch Gewalt und Zeit fo febr gelitten, bas Die Erfahrung belehrt, wie es bie Entfegen bes Rrieges ju Rolge feiner Lage voraus bedroben, wie leicht But und leben ber Burger in Frage fommen, bedurfte ber größten Aufmunterung, um auch nur einigermaßen wieder ju erftarfen. Rechte und Freiheiten zu ermerben, auf welche bas land ringeum fo eiferfüchtig geworben, um beren Erhalt felbft bas benachbarte Burich, Glarus und Schwyg die größten Unftrengungen mach: ten und ben Rampf gegen gefammtes Reichebeer magten, weil bie Freiheit bem Menfchen über bas leben gieng, bem fie allein Berth verleibt, mußten ben Gefahren Die Baage balten, benen bie Einwohner Rapperemile entgegen giengen, und bas Andenfen vergangener Tage und ihrer Leiten fcma-Albrecht, ein Dann von Talent und Biffenschaft, fab bas leicht ein, baber er bie Burger, bie wieder in ber neuen Stadt fic anfiebelten, mit vielen Freiheiten befchenfte '), bie inebefondere bie Gelbftfandigfeit ftaatlicher Ginrichtung betrafen. Bie Defterreich bamale allenthalben feine ganbrogte feste, that es gwar auch in Rapperemil 2); benn feine Bergoge, in Rriegszeiten mit großen Unternehmungen, im Frieden mit bebeutenben Staateeinrichtungen beschäftigt, fonnten nicht, wie weiland bie Grafen 3), in bem fleinen Befigthume Bobnung nehmen; beinebens aber mablte ber Bogt ben Rath aus ber

<sup>&#</sup>x27;) 3. v. arr.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1358 war Bogt alloa Joh. v. Langenharb; 1360 Gottfried Muller, Ritter, von Burich; 1380 heinrich von Kengelbach; 1391 Eglof von Roffach, Ritter; 1394 heinrich Turbis, genannt Molitor; 1400 Joh. Untergärtner; 1402 Stormanni von Landenberg. Arch. Rap. J. v. Arx. Tichuby.

<sup>&#</sup>x27;) Die habsburger festen auch Bogte, wenn fie langere Beit abwesend waren, wie früher gezeigt.

Burgericaft, ber Drbnung und Gefes fich felbften gab 1). Nicht nur bie Bogte, auch bie Bergoge achteten bie Autonomie bes Raibes und bolten ju blogen Berordnungen und Abgaben beffen Buftimmung ein 2). Bur Bebung fünftigen materiellen Boblstandes aber befreite Albrecht bie Burger auf gebn Jahre von allen Steuern und Abgaben, und befahl feinem Bogte, "daß er bie Burger gu fteuern nit nothen noch brangen folle in fein Beif noch Beg 3)". Eine Berechtigung, bie ihre moblthatige Wirfung nicht verfehlen fonnte in einer Beit, wo fete Rriegeruftungen und ber Marich großer Beere in weite Begenben auch außerorbentliche Unftrengungen nothwendig machten und bie Reichsangeborigen zu unerschwinglichen Abgaben (felbft neugeborne Rinder mußten Ropfgelber bezahlen) veranlagten, indeg bie öfterreicifchen Beere ibren Durchaug Mangel an Rahrung und Gelb bezeichneten 4). Der Bergog, ter baufig an ben beftigften Gichtschmergen litt 5), ben Urmen, wie oben gefagt, febr gut, vergaß, auch mitten im Betummel tes Rrieges, ihrer und ber Gebrechlichen nicht. Getoft erfahren, fannte er bas traurige Loos ber leibenben Denfcheit. Er legte felbft ben Grundftein bes neuen Spitalgebaubes, und ale er bie Grundmauern bes burch Brun abgebrannten Armenhaufes fab, und auf feine Frage, mas bier gemefen, bie Antwort erhielt: "Euer Gnaben liegen im Spital", fprach er: "Das ift recht von Gott geschickt, bas wir bei anbern Rruppeln liegen; wohlhin, bas ift ber erfte Spital, ben will ich mir felber bauen, und ben nimmermehr verlaffen, bieweil wir bas leben haben" 6). Sier follten Roth und arme Pilgrime fünftig

<sup>1)</sup> Gefchichte Rapperswil , gebrudt Ginfiebeln.

<sup>2)</sup> Meine Regeften Rro. 19 und Geschichte Rapperewil, Cinfiebeln.

<sup>3)</sup> Ard. Rapp. Regeften Rro. 16 d. d. 17. September 1354.

<sup>1) 3.</sup> v. Maller.

b) Er bieg baber auch "ber Labme".

<sup>9)</sup> Matth. Rifenmann, Chron. Diese Borte waren theilwels proppetische, benn in turger Zeit erreichten bie Stiftungen fcon 1029 fl. und 135 Mutt Kernen, (Anniv. Rapp.) bie fich fortwährend mehr-

Labung finden, und er gab dem Spitale Gult und Binfe, welche die Zufunft mehrte, insbesondere als Friedrich von Tefh, österreichischer Landvogt, demselben auch die Freiheit ertheilte, "daß wenn ein Hausbruder oder Schwester, oder sunsten andere Pilger man oder wipp von dem Spital aufgenohmen in demsselben absturben, alsdann der Spital den Berstorbenen in liegendem und fahrendem erben solle ohne Widerrede')."

Nachdem Albrecht so für seine neue Errungenschaft gesorgt, zog er mit seinem Seere ab, um sich mit Raiser Carl, ber nun mit vielem Kriegsvolf erschienen, vereint vor Zürich zu wersen, gesinnt, die Eidgenossenschaft aufzulösen. Der Kaiser, mit einer Heersahrt von 44,000 Mann, gegen die in Zürich eingeschlossenen 4000 Eidgenossen, liebte jedoch mehr, den ungeheuren Glanz und seine faiserliche Macht zu entsalten, als den Ruhm seiner Waffen zu gefährden in einem Kampse gegen die schon kriegsberühmten und im Kriege gefürchteten freien Männer der Schweiz, die zudem sich dem Kaiser sügsten, aber ihre Bünde unangesochten wissen wollten; er ertlärte, des Reiches Völser nicht mehr mit Krieg überziehen zu wollen, und brach den 14. September 1354 zum Abmarsch auf. Albrecht aber, unversöhnlich gegen die Bünde, besette nun seine Städte und Vesten, von wo aus er deren Land vers

ten. Elifab. Binbeggerin gab 1438 bem Spital bas Immi, ihr von ber herrschaft Desterreich verpfändet, um wenige Leistung. Dieses war eine von jedem Sad Korn, hafer zc. bezogene Naturalabgabe. Man bediente sich bazu eines lebernen Sades, ben ber Inhaber zu füllen und wegzunehmen bas Necht hatte. Des Spitals Bermögen stieg 1798 über 260,000 fl. Bl. Bal. Da die Geistlichen bes Spitals Krante nachlässig besuchten, wurde schon im Jahre 1382 ein eigener Kaplan gesetzt, ber von 1537 an, wo Zürich ben Kirchsap von Bollingen an jenen von Elgg vertauschte, zugleich Pfarrer von Bollingen war. Arch. Ravp.

Auch ichon bie Grafen von habsburg pflegten ben Spital befiens und Graf Johann war im Jahre 1346 felbft Pfleger und Spitalmeifter, beffen Tafelbefted noch aufbehalten ift. Arch. Rapp. und Anniv. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) Urfunde d. d. 20. September 1359. Siehe meine Regeften Rro. 18.

wüstet; warb Kriegsvolt in Ungarn, das er nach Baben, Rapperswil, Winterthur und andere Orte verlegte, zum großen Schaben, namentlich berer von Zürich, bis er, selbst mübe und am Erfolg verzweiselnd, endlich durch ben Kaiser, im Jahre 1355, Frieden bietet '). Durch diese Richtung wurde auch Rapperswil verpflichtet, die Summe Geldes, die Graf Johann II. der Stadt Zürich schuldete, abzutragen '), weil häussig in Kriegszeiten der Unschuldige, aber Schwächere, die Schuld bes Größern, aber von Fürsten Begünstigten, sühnen muß.

Bar bas Schicffal Rapperswil's unter ben guten Grafen biefes Ramens mit beren Glud ober Unglud, wie nachber mit ben Wechselfällen ber Grafen von Sonberg und Sabeburg verfettet, fo maren nun bie guten und bofen Tage ber fdmabifdöfferreicifden Linie auch bie feinen. Es war jest bie Beit, wo Billfur und Launen ber gurften und bes Abels, welche, obwohl oft gang ohne Abel bes Beiftes und Bergens, burch ibre Geburt gur Regierung bes Landes fich berufen mabnten, fast einzig, wenigstens vorzugeweife, bie Schidfale ber Bolfer murfelten. Gine lange Reibe von Jahren und Rampfen mar noch erforberlich, bie Gewalt Machtiger gu brechen, und bas 3och ber Menge fleiner Gebieter abzuschütteln. Der Freibeit, biefem Bauberworte, bas aller Guten Lofung bleibt, bas Tyrannen verbagt, Rnechten unverftanblich ift. bas von Thoren oft migverftanden, und ron Kanatifern mißbraucht wirb, wieber Geltung ju verschaffen, mar fpatern Tagen vorbehalten.

Der Abel, ber ben freien Burgerstand verdrängte und nach und nach ein ganzes heer von herrschern bildete, die eigentslich das land überschwemmten und die Einwohner durch Steuern und Frohnden schwer bedrängten, hatte jest seine höchste Stufe erreicht. Seine Bedürfnisse waren mit der Zeit gewachsen, alte Einsacheit mit männlichem Muthe gepaart verschwunden; es strebte jeder Basall, es strebten Bögte, Amtleute, Ritter und

<sup>&#</sup>x27;) Egio Tschudy.

<sup>1)</sup> Tichuby.

Barone, an Pract und Genug bem Reichsoberhaupte gleich gu fommen, woburch fie ibre Untergebenen mifmutbig und fich abgeneigt, fich felbften aber arm und verschulbet machten. Babrend in frubern Zeiten ber Abel bes Raifere machtigfte Stuge gemefen, tiente er jest nur noch ben Glang feines Saufes ju mehren, ohne aber ein Urm ju fein, auf ben er fich in Tagen ber Roth ftugen fonnte. Statt bes Abels war nun eine andere Macht entftanben, bie burd Gintracht und Opferungefähigfeit, in ihrer jugendlichen Frifche, balb unbezwingbar fich entfaltete: bie Macht ber Stabte. Der fleiß bes Sanbwerfere, ber in Bunften und Innungen feinen Schug fand; ber Sandel, ber bier gefichert fich entfaltete; bie Biffenfchaften, bie ungeftorter Entwidlung fich freuten, por Allem aber bie Giferfucht, alte und erworbene, gefdentte ober erfaufte Freibeiten und Rechtfame ju mabren, und burch nichte fie fcma-Tern au laffen, bann ber Bemeinfinn, bag jeber fur bas Bange, und bas Bange fur ben Ginen einftund, mit bem jeber But und leben einfeste, wenn Freiheit und Unabhangigfeit Gefahr liefen, - all bas batte ibre Boblfabrt geboben, fie fart und furchtbar gemacht. Die vielen Gelbverlegenheiten bes Abels und ber Fürften benugten bie burch fleiß und Gefdid reich gewordenen Stabte baufig, um alter Borrechte los ju werben, Diplome und herricaften angulaufen '). Gie maren es, um beren Bunbniffe jest bie Großen marben und beren Beiftand fie fucten. Davon machten bie Stabte guten Gebrauch, mehrten ihre Macht und Bortheile. Go erhielt auch Rapperswil in biefen Beiten flabtifden Emporblubene vom Bergog Rubolf Die Freibeit, ,alle freien Leute und alle Gottesbausleute gu Burgern annehmen ju burfen, ben 20. Marg 1358", woburch bie Stadt ibr Gemeinmefen auszudebnen, ju ftarfen und mit neuen Rraften auszuftatten bas unentbehrlichfte Mittel fand 2). Denn eine Burgericaft, Die nicht fo ihre geiftigen Rrafte gu



<sup>1)</sup> Bluntichli.

<sup>3)</sup> Regeften Rro. 17.

mehren und zu erfrischen, ihrer materiellen Sutwicklung neue Impulse zu geben ftrebt, verliert nach und nach Leben und Rührigfeit, bleibt zurud, indeß andere vorwarts eilen, wird alt, weil sie bas Mittel, stets sich jugendfrisch zu erhalten, aus Mangel an Ginsicht, nicht kennt, oder, in übelverstandenem Anteresse, nicht kennen will.

Rubolf, ber Beiftreiche, auch ber Stifter genannt, weil er an Ginficht und Rlarbeit bes Berftanbes feinen Zeitgenoffen eine Leuchte mar, feinem Sabrbunderte baber gleichsam fremd, in Bien bie Pracht bes Stephansmunfter vollenbete, und bie Universität besondere begunftigte, Rudolf, Ergbergog von Defterreich, jog ju ber Beit auch wieber Alt Rapperswil, Darch, Bagi, Pfeffifon und Bollerau an fich, bie er bem Grafen Bottfried von Sabeburg-Lauffenburg, begunftigt burch beffen fleten Gelbmangel, abfaufte '). Er faßte ben fur bamalige Beiten fühnen Plan, Rapperewil mit bem gegenseitigen Ufer burch eine bolgerne Brude ju verbinden. Berief Sachverftanbige von allen Seiten, ließ bie Tiefe bes See's meffen, und burch geschickte Banbe bie mehr benn fünfthalbtaufend Soub 3) lange Brude folagen, bamate ein Erftaunen erregenbes Berf 3). Es gefcab im Jahre 13584). Der Ergbergog gab vor, biefe fühne Baute fei ju Gunften ber Ballfahrer nach Ginfiebeln bestimmt, bamit fie ihr gottgefällig Streben befto leichter erfullen, ohne von ber Gunft bes Elementes abbangig ju fein, und bamit tiefelben, frei von Roften bes Fahre, fich mehren gur Ehre Gottes, und im Rugen Rapperdwils; in ber That

<sup>1)</sup> Bergott Urt. 1358.

<sup>9)</sup> Benau 4750 Souh, neu fomeig. Das.

<sup>\*)</sup> Daher ber Bers: Pontis ego instravi Tigurino vincula ponto, Hoc duce commodius carpe viator iter. Topog. d. Eidgenoffenschaft v. Dav. Herrsiberger.

Der See foll anfanglich in Ranale gethellt und burch mehrere Bruden verbunden gewesen fein. Scheuchzer, itin. Alp.

<sup>1)</sup> Tiduby.

aber fucte er fic bier ben Sanbelemeg gwifden Italien und Deutschland ju fichern, ju welchem 3mede er fich bes Beges über ben See, ber beim bisberigen Fahr burch Sturme, ober im Winter wegen Ralte und Rebel fo oft unbrauchbar mar, gu jeber Zeit vergewiffern wollte. Er fucte fernere mehr als Sebung ber Ballfabrt, bavon er im Bergen fein Freund gewefen 1), bie Berricaft gur Gee ju gewinnen, und baute mit ber Brude fich auch Rechte über bas Baffer, bas nach altbergebrachter Beife Burich allein ju beberrichen gewohnt mar, baber auch mit icheeten Mugen biefe Beeintrachtigung fab. Es war bas Unternehmen, beibfeitige Ufer ju verbinben, fur bas Emportommen Rapperewils aber von bober Bebeutung. Bege und Strafen bamaliger Beit waren ohne Prunt, ohne alle Bequemlichfeit und felten. Mit Ausnahme weniger Sanbelsftragen batte man in ber Schweiz nur Augpfabe, bem Beburf. niß ber Ginwohner genugend, Die einfach lebten, nur ihren Boben pflangten, um Rahrung gu haben, nur ihr Bieb und ihre Beerben beforgten, vergnügt bas Benige ju genießen, bas bie Ratur braucht und baber auch allenhalben gibt, beren gefellichaftliche Anspruche felbft einzig in freundschaftlichem Bufammentommen im Rreife ibrer Familie bestanden. 3br Stola war bie Bahrung angestammter Rechte, und beren Reichthum bie Bunber ber Ratur, bie Pracht ihrer Firnen, bie ihnen behr im Morgenrothe und im Golb ber icheibenben Sonne ent= gegenftrahlten. Gelbft bie wenigen Sanbeleftragen mangelten aller Runft ber Unlage. Bon ber Technif neuerer Beit, Bebirge ju umgeben, ober beren bobe burd Anlagen leicht ju gewinnen, fannte man nichte, baber auch ber Waarengug größtentheils burch Saumroffe flatt batte, bie fubn aber ficher an Abgrunden und faben Releriffen vorbeifeuchend bie fcmeigerifde Gebirgewelt noch pfttoreefer machten. Manniglich gieng au Rug, nur Ritter und Rriegemann trabten in ihren Pangern auf ichwerem Rog baber.

<sup>&#</sup>x27;) Biele Reliquien, Die jur Berehrung bem Bolfe ausgestellt maren, ließ er wegnehmen. 3ob. v. Muller.

Die Brude, fo mangelhaft fie gewesen, burfte baber ale Berfebremittel ben übrigen nicht nur an bie Seite geftellt merben, fie übertraf biefelben. Rapperemil batte bamale nur zwei Berbindungen, bie eine nach Rhatien, bie andere nach Burich und bem ebemaligen Rleinburgund, burd bie Sicherung ber Bafferftrofe gewann es jest fubmarts bie Bermittlung mit ben Balbftetten, burch bas Gebiet ber Rusca, Berren ju Como, und ber Bisconti, Berren von Mailand, mit Italien, und nordwarte, burch bie Berrichaft Gruningen, mit Deutschland. Die Regfamfeit, Die jest ber Drt erhielt, mußte bie Entwidelung ftabtifder Berfaffung ichneller reifen. Das gemeine Befen wurde gegenwartig vom Bogt bes Bergogs, vom Schultheißen und vom Rath ter Burger verwaltet. Der Burgvogt allein bielt Blutgericht, weil nur er über Berbrechen zu judigiren batte. Erb und Gigentbum ftand beim Soultheigen mit Berufung an bie foniglichen Berichte. Alles Polizeiliche batte ber Rath. Aus naturlicher Eifersucht gegen bes Bogtes frembe Gewalt feste ber Rath milbe Befege, bamit er möglichft viel, obne frembe Ginmifdung, felbft abthun fonnte. Soultheiß und Rath maren wohl vom Bogt gemablt, aber immerbin aus ber Mitte ber Burgericaft, bie ibre Rechtsame nun fiets auszudehnen beftrebt mar, und im Sabre 1376 burd eine Urfunde Bergog Leopold's, "bag es ben Burgern Rapperswils erlaubt fei, alle Fehlente um ihre begangenen Fehler in die gebührende Bufe gu gieben, mit Ausnahme bes Tobichlage, fowie jeben bei feinem But gu fdirmen, wenffer es Tag und Jahr unangefochten befag 1)", bebeutend gewann; benn, ftatt bes Schultheißen, vom Bogt ernannt, urtheilte nun in Bivilfachen ber Rath, fortan von ber Gemeinde gefest. Das Gerichtswefen vervollfommnete fich endlich insbesondere burch bie Uppellaffonsbefreiung, (privilegium de non evocando) bes Ronigs Benceslaus. Er befreiet und begnabet "Bogt, Rath und Burger ber Stadt Raperfdwil,

<sup>&#</sup>x27;) Regeften, Rro. 22 d. d. 19. April.

"baß fpe niemand furbas mehr emiglichen, wer er fpe, und "in welchen Ehren und Burbe er fpe bie ehgenannten Burger "miteinander, oder besonder fürtreiben, forbern, anfprechen, be-"flagen, befümmern, urtheilen, ober achten folle, noch moge "vor unferem Roniglichen Sofgericht, ober an ben Landgrichten "au Rothweil, ober an feinen andern Candgrichten, ober ge-"richten, wo bie ligen, gelegen, und wie bie genannt feind 1)." Damit war bie Unabhangigfeit und Gelbfiftandigfeit ber Berichte bedeutend ermeitert. Sicherheit bes Rechts ift aber bas fconfte Rleinob jeben Staates, fur Republifen ber Freiheit Palladium. Der Rath, ale Richter, fprach nun ohne Beitereaug, und feinen Urtheilen brudte ber Bogt, gur Beftatigung, bas Amtefigill auf, welches je nach bem Berth ber Streitfrage, bie Burg Rapperemil, in welcher bas Bilb bes Bergoge aus einer Baftion, gleich einem Thurme, bervorragte2), ober zwei Rofen, ber Ctabt Bappen von bem erften Grafen ber, porftellte. Bu biefen Errungenschaften famen balb auch anbere materiellen Berthes. Bergog Rubolf, ber Erbauer ber Brude, fab ein, bag ber Unterhalt biefer Strafe, abgefeben auch von bamaliger Werthlofigfeit bes Solges (benn bas Land mar noch baufig unbebaut, und große Balbungen ba, mo bie Garben ben fleiß ber Pfluger, und reichliche Erntte ben Schweiß bes Wingers fest lohnen), viele Roften forbere, und mußte ent= weber ben Burger mit Frohnen laften, ober aber burch einen Boll ben Ausfall beden. Er mablte Legteres. "Bir finb "übereingefommen mit unferm Rat, bag wir über unfer numen "prugg ge Raprechtewil haben und nemen wellen ein Boll, "alfo bag von varenden und ganben Leuten, und auch von "allerhand Bieb 3)." Der Boll reichte nicht nur bin, bas Berf in Ehren gu halten, er marb eine Quelle ber Ginnahmen, benn ber Betrieb ber Drude nabm gu. Reugierige, bas Bunber-

<sup>1)</sup> Regeften Rro. 26 d. d. 16. Oftober 1379 und Rro. 42.

<sup>2)</sup> Mit ber Ueberschrift: Rat de Habspurg und Rudolphus dux Austriw. Diefes Infiegel blieb bas bes Großen Rathes bis 1798, Arch. Rapp.

<sup>\*)</sup> Regeften Rro. 19 d. d. 13. Juni 1360.

werf zu sehen, trieb es hieher; bie Pilgrime nach Einsiedeln fanden hier ben wohlseilsten und sichersten lebergang, benen noch, wenn sie arm, die Wohlthaten des Spital's, gastliche Aufnahme in selbem, zu Gute famen, und die durch Stiftung des Zolles frei waren'). Der Handel fand schnell den neuen fürzesten und bequemsten Weg. Rapperswil wußte nun auch diesen Zoll sich zu erwerden, und damit nicht nur die Brück, sondern auch, was Noth that, gemeiner Stadt, zu unterhalten, öffentliche Gebäude zu erstellen und zu bessern'). Der Landwogt, Albrecht von Bucheim gibt im Jahr 1368 den "erbern "wisen Lüten, dem Rate und den Burgern gemeinlich zu Rapperswille von besundern Enaden den Zol, der daselbs ze "Rapprswille von der Brugg gat zwelf Jare"), was nach beren Umfluß erneuert, und endlich unbedingt erhalten ward.

Bu ber Zeit hatte Rapperswil schon eine vortheishafte Gestalt gewonnen; burch ben vermehrten handel nach ber Combarbei ), ben entstandenen, von den Schwyzern start besuchten Fruchtmarkt ), durch das Aufblühen der Handwerke, das Beiströmen des höhern Adels — Herzog Leopold selbst besuchte 1358 die von seinem Bater wiedererbaute Stadt — war bisher nie gekannter Wohlstand und Leben in den Ort gekommen. Die erworbenen Freiheiten lockten die Nachbarn zu Niederlassungen; das Bürgerrecht war für freie, rechtschaffene, und Gottehausleute ) leicht zu erhalten, geschah die Annahme ja meistens auf zehn Jahre, und kostete nur 5 bis 10 Pfund Heller und ein Armbrust ). Der umliegenden Dörfer Eins

<sup>1)</sup> Ulrich Sirgel fiftete bafur 1 Pfund Beller. Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Anno 1850 ward bas Brudenzollfapital fl. 56,400 R. B. gewerthet.

<sup>3)</sup> Regeften Rro. 21 d. d. 9. August und Rro. 23.

<sup>&#</sup>x27;) Tiduby.

<sup>)</sup> b. Arr.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Urfunde vom 20. Marg 1358, Regeften Rro. 17.

<sup>&#</sup>x27;) 1 Pfund Peller war gleich 1 Pfund Cenar ober gleich 1 Pfund Pfenninge ober gleich 1 Pfund alt ober gleich 20 fig alt ober gleich 20 fig. 5 Naftr. Gl. Baluta. Arch. Ravp.

wohner tauften hier ihre Beburfniffe fur haus und Felb, ihre Nabrungemittel ein.

Burich fab bas Emportommen Rapperswil's ungerne, meil es fürchtete im Frieden beeintrachtigt ju werben, im Rriege aber biefe gwifchen ibm und feinem mitverbundeten Glarus gelegene Befte von bebeutenbem nachtheil fur feine Drerationen und Berbindungen mit ben Gibgenoffen mar. Es trads tete fest, nicht burch offenen Rrieg, fonbern aus Sinterhalten bie Stadt ju überrumpeln, mogu ber Borabend vor Thomastag 1385, wo in Folge Jahrmarfte außergewöhnlich viel Bolf Rapperemil befuchte, erfeben mar. Die unter Burgermeifter Brun vertriebenen und audgewiesenen Rathe, melde feither, 14 an Babl, bier mobnten, weber Baftfreundfcaft noch Bemiffen achtent, waren in's Berftanbnig gegogen, und follten jum Sandftreiche bulfreich fein. Baffen und Barnifche maren in ein ficheres Saus am Beftate in Faffern gefommen; ber Sanbel bot Bormand in farter Menge Bolf nach Rapperemil zu legen. Mannichaft von Burich martete binter ber Lugelau, eine fubmeftlich, unweit Rapperemil, in Mitte bes Gee's gelegene Infel, wo vorbem ein Ronnenfloffer fant '), und binter bem Stein im Bubel (ein großer Fele. blod nordweftlich ber Stadt) auf bas Signal jum Angriff: ein weißes Tuch vom Schloffe webend. Glarus fant bei Surben und Pfeffifon bereit. Streit, an ber Rirchbalbe angefacht, wo ber Darft am größten war, follte jum Losfchlagen Unlag fein. Wie aber fo oft jene Sand, bie unfichtbar bie Gefchide ber Menfchen und Staaten regiert, fleine Umftanbe jur Bebung großer Ereigniffe nunt, oft jum Rieberbalten bes Bofen ale Mittel braucht, fo mußte auch biefer Unfchlag vereitelt werben, weil bie bamit außer Berbinbung gelegene Unfunft einiger Reiter bes herrn von Cantenberg aur Berfammlung tee Rathes Belegenheit gab. Die Berfdwornen glauben fich verratben, vanifder Schreden bemach.

<sup>&#</sup>x27;) Gefchichte Rapperem. gebr. Ginfiebeln.

tigt sich ihrer, sie suchen Seil in der Flucht. Das Bewußtein einer bosen That nimmt auch dem Krieger seinen Muth, indeß, wer für eine gute Sache eingestanden, unerschütterlich bleibt. Eberhard Buft, der Burgvogt, mahnte sofort heinrich Geßler, Bogt zu Grüningen, welche Landschaft nördlich hinter Rapperswil beginnt und auch Desterreichs war. Dieser rückte Abends mit vielem Bolle zur Berstärfung ein. Die Zürcher hatten jedoch ihre Schiffe gewendet, die verbannten Räthe waren entwichen, die Glarner, gewarnt, wieder landauswärts gezogen, und Geßler fonnte nur noch die Klagen über den Berrath der vierzehn Berwiesenen und die Berslegung alles Kriegsrechtes, die gegen Gott und Ehre liese, in herben Worten hören ').

Benn auch hiebei Rapperswil schuldlos ber großen Gefahr ausgesest worten, und bie That an sich nicht entschuldigt
werden kann, sindet boch diese Berlegung des Friedens, ten
ber Herzog im Jahre 1375 auf elf Jahre mit den Eidgenossen geschlossen 3, einige Rechtsettigung in der vorhergegangenen Solothurner Mordnacht, wozu der Entschluß kaum
ohne Borwissen des Herzogs Leopold gesaßt worden, denn
jedenfalls war Graf Rudolf, Sohn des Hartmann, Grafen
von Ridurg, Urheber jenes nächtlichen Ueberfalls, den nur der
Bauer Hans Nott, und die durch die unvorhergesehene Gesahr
begeisterte Bürgerschaft, vereitelten — um all sein Land Dienstmann von Desterreich. — Die Schweizer leugneten die treulose
Absicht solchen Uebersalls, Desterreich klagte über Berlegung

<sup>&#</sup>x27;) Anivers. Rapp. Regesten Rro. 33. Rach Matth. Ridenmann war Gester selbst auch mit ben Jurchern einverstanden. Er selbst rieth, ba ber Anschlag mislungen, zu einem zweiten Ueberfall, ließ viel Leute in Schiffen in ben Gubel tommen, benen er ben Moment bes Angriffs von ber Nordseite Rapperswil's — wo Grafen und Bögte, ohne in die Stadt zu tommen, ein- und ausritten — burch einen Buchsenschuß vom Schlose aus bezeichnen wollte. Seine brave hausfrau aber mahnte ben Rath noch recht zur Bache und Bebre.

<sup>3)</sup> Tiouby; 3. v. Müller.

bes Waffenstillstands; Rapperswil aber bankte Gott nach altem Brauch, bag Er ben Ueberfall vereitelt, ordnete nach frommer Beise, eine Armenspend 1) und jährliche Kreuzsahrt an: "Es gelobten nun Schultheiß und Edle, Klein- und Großräthe, gemeine Bürgerschaft und Hofleut all Jahr nach St. Ulrich bes Bischofen Tag nüchter und mit blosen Füßen nach Einssteln zu wallsahrten, um Gott zu banken" 2).

Ungeachtet ber thorbergische Frieden noch nicht verflossen, war Desterreich gegen bie Eidgenossen seit langerer Zeit gespannt. Die schwäbischen Städte, die den König Wenzeslaus, Sohn Carl IV., nicht anerkennen wollten, weigerten sich auch dem neuen Landvogte, dem herzoge von Desterreich zu hulbigen. Die Reichsstädte, 51 an Jahl, suchten sich durch einen Bund mit den Eidgenossen zu sestigen, der am Matthiastag 1358 zu Stande kam, die Männer von Schwyz ausgenommen, denen Leopold den Joll, zu Rapperswil errichtet, dafür ersließ. Der herzog suchte nun ebenfalls einen ewigen Frieden mit den Eidgenossen, zu bessen Bedingung legtere Ubssellung aller neuen Zölle des benachbarten Erblandes machten.

Inzwischen gelang ihm bie Trennung bes Bundes ber beutschen Städte, und bas Glud — bas fo haufig ben Mensichen andert — anderte seine Gefinnung gegen bie Schweiz. Leos

<sup>&</sup>quot;) Es war bas nicht ber Brud., fonbern ber Land- und Seegoll, genannt "Gelait". ber von Raufmannsgutern erhoben marb. Tichuby.



<sup>1)</sup> Spend hieß man eine Austheilung. (von Brod, Geld u. f. w.)
2) v. Arr; Diarium Dietrich's. Diefer Wallfahrt folgte in spätern Jahren ber Magistrat zu Pferbe, begleitet von einem Susichmito, Diener, bem hofweibel und einem Livree-Broienten, beren aber jeder für zehrung und Müben mehr nicht als 40 Glr. Sch. erhielt. Prot. Rapp. Bezüglich obigen Anschlages sagt Tschudy, es ware nur ein Gerücht sochen Ueberfalls unter die Bürger gesommen; Joh. v. Müller behauptet weder bessen Anschlag unter die Burger gesommen; Joh. v. Müller dehauptet weder bessen Bahrheit, noch verneint er sie. Schodler sindet den Anschlag nur zu wahr, ebenso Stumpf und Rhan. Matth. Rickenmann nennt sogar das Haus, wo die Harnisch und Mordaren untergebracht wurden, "es war bes Häckele". Beitere Ueberslieferungen im Urch. Rapp. und bessen Ehronisten, sowie des Annivers. Rapp. Lassen mit allbem, darüber gar keinen Zweisel.

volb, fonft ein Dann von Gerechtigfeit, und gut; feurig, ein Ritter obne Tabel 1) fannte, wie es Fürften meiftens ergebt, nicht bie Stimme bes Bolfe, und ber burd Amtleute und Pfanb. beren Unterbrudten, benen ber Bugang jum Throne verfperrt mar - und er betbeuerte nun, nachdem man Rapperemil verratherifch überfallen, und ein Sarft fühner Lugerner fich Rottenburge bemächtigt und Entlibuch befreit: "bie Schweizer, biefe Urbeber ungerechter Baffen , und ihren tropigen Bund im gottgefälligen Rrieg fur fein Bolt, fur fein Land, und feine Rechte um biefer Berbrechen au ftrafen 2)." Die Diane bes Bochften waren aber andere -, es fiegte bie Freiheit über ben Abel und bie Rrone an bem unfterblichen Tage bei Gempad, 9. Seumonat 1386, wo Urnold Strutthan, von Binfelrieb, Ritter, ben gewiffern Tob füre Baterland geftorben, ale einst Leonibas mit feinen belbenmuthigen Spartanern. Gein Opfer wird fo lange Anerkennung und ungetheilte Achtung finden, ale eble Menfchen eble Thaten noch bewundern fonnen. Ein Land, fo lang es Binfelriebe gablt, muß unbezwingbar bleiben !

Hier konnte Leopold nicht siegen, aber tapfer kampfend sterben. Leopold's Sohne wollten ben Tod bes Baters rächen; Krieg und Waffenstillstand wechselten; das Land litt von Berwüstung, Raub und Brand. Beefen, das die Eidsgenossen im August besselben Jahrs erobert, und das dem Sieger Treue schwor, verdündete sich meineidig mit ber Eidsgenossen Feinde, und zettelte selbst die Mordnacht vom 23. Februar 1388 an. Ließ im Dunkel der Nacht nehst Werdenbergern, Sargansern und Eurwalchen, nehst denen von Kyburg, Grüningen, Toggenburg, Ugnach und Gaster, die auserlesene Mannschaft von Rapperswil — vor der Stadt erscheinen, um verrätherisch mit ihnen der Eidgenossen Bogt mit seinen Soldnern, ungemahnt, zu morden. Die Meuchelei gestang und die Stadt ward österreichisch besetzt. Umsonst hatte

<sup>&#</sup>x27;) 3ob. v. Müller.

<sup>2) 3. &</sup>amp;. Soneller, öfterr. Gefcichte.

Glarus fich bemuht burch Mäßigung im Siege ben alten bag ber Weefener ju fublen!

Mangel an Lebensmitteln, Soffnungelofigfeit bie ftarte Befestigung Beefen's zu brechen, fowie bie falte, Rriegeunternehmungen außerft ungunftige Jahreszeit, hielten bie Gibgenoffen von einem Feldzuge ab, und taufent freien Mannern von Glarus blieb, in einem offenen Thale, ber Wiberftand gegen Die öfterreicifche Macht anbeimgestellt. Gebeugt von Sorgen und Roth fucten fie Frieden, mit ber Ebre verträglich. Statt freie Leute, benen bas leben nicht bas Sochfte gilt, glaubte man Sflaven, bie um ihr Dafein betteln, vor fich, und verlanate Bergicht auf alle bieber genoffenen Rechte und Glarus wollte nun feinen Muth bemeifen, und Bunbe. ruftete jum Rampfe. Graf Johann von Berbenberg fammelte bei 15,000 Mann, und begann am 9. April 1388 ben Sturm; es war ber benfmurbige Tag ichweizerifder Befdicte, mo bei Rafele faum 700 Streiter zeigten, mas ein fleines Bolf gegen eine lebermacht vermag, wenn es gotts begeistert fampft fur Saus und Seerd und fur bie Freiheit mit vaterlandifdem Beifte. Bereint mit ber öfterreichifden Macht war bei biefer vollfommenen Riederlage auch bie Rricge. mannicaft von Rapperemil, ihrem Berrn auch im Unglude treu. 62 Burger ber Stadt besiegelten biefe Treue in bem Paffe, wo einft Balther von Stabion gefallen, mit ihrem Blute 1). Gie fampften als madere Degen; in einem Baumgarten lagen ihrer breißig entfeelt beifammen um bas Panner, barunter ihr Stadtvogt Rubolf Speifer von Diegenhofen. 3hr Biberftand fonnte bie Bermirrung von Leuten und Pferben, fonnte bie allgemeine Rlucht nicht bemmen. Es fiel bie Blutbe bes Abels von Rapperemil, Albrecht Schuttheiß ber Benner,

<sup>1)</sup> v. Arx. Tichuby, J. v. Müller. Annivers. Rapp. Regesten Rro. 33. Matth. Ridenmann. Damals war es Bolfsglaube, bie Glode in Rapperswil habe 62 angeschlagen, als ihre Mannschaft hinauf gen Rafels zog, um ebenso viele Todie zu betrauern; Matth. Ridenmann.

Walthart v. Buol Ritter, Langenhart, Ebelmann herzog, Ritter Schenk, Jelin, Fürschwanden, Flobach, Spervogek, Junker Schappel, Junker Simon Mutterkind, Lugatti, Senn, Hurter, Regenbuch, Ritter Hermann v. Büel, Junker Philipp Rüd, Junker Wolf Surien, Junker Carolus Rottower und Heinrich Giren, mit Klaus Walpersperz von Rapperswil folgten bem Schatten Speiser's. Auch ber Hof verlor 13 Mann. Als später Napperswil eidgenössisch geworden, sandte es an die Näselsersahrt, zum Andenken der Nachsommen gestistet, auf ze den exsten Donnerstag im April, wie St. Gallen und Schwyz, seine Boten, zur Erinnerung der Schlacht, bei der es zwar auf Seite Desterreichs gestanden, aber tapfer und ruhmwoll gesochten.

Bon Burich waren nun 700 Manner aufgebrochen, Glarus Gulfe ju leiften, ale bie Siegeenadricht ibnen im Rachtlager ju Richterswil entgegenfam. Die Freude bes Gieges fennt aber felten jene Mäßigung, bie bes Gludes Beftand fichert. Rapperemil, bas bem Saufe Defterreich abzugewinnen, und zu bes Reichs Sanden in Befig zu nehmen, einft Raifer Carl IV., bei bamaliger Grannung, Burich im 3. 1362 nach St. Matthias, mit Brief und Giegel bewilligte, mar ftete Biel gur= derifder Eroberungegelufte. Die Bern viele Gegenben und Berrichaften unter feine Bewalt gebracht, und baburch reich geworben, ftrebte Burich Gleiches an. Da Rapperemil gegen Rafele gog, war ber Unlag gur Belagerung gegeben; -- fie begann am 12. April 1388 gur Befpergeit. Die Gibgenoffen wurden gur Sulfe gemabnt, obwohl man die Stadt, burch ben Berluft von Burgern und Goldnern am Tage bei Rafele, geschwächt glaubte.

Die Stadt mar vom Erzherzog Rubolf, nach bamalis ger Art, befestigt; Mauern und Graben umgurteten fie; genug! weil bie Belagerungefunft noch nicht ausgebilbet war,

<sup>&#</sup>x27;) Ein neugewählter Aleiner Rath mußte bas erfte Mal bei ber Rafelferfahrt feinen Collegen gafifrei halten. Prot. Rapp.

und ber Reind bas ftarffte Bollwert am Mutbe ber Ginwohner fand, benn ber Menich fann burch Runft Berr aller unbefeelten Dinge merben - berghafte Manner aber gwingt nur ber Tob! Begen Erwarten ber Schweizer mar bie Stadt ohnebem mit Berren, Mittern und Anechten ber Beit mobibefest. Lombarbifche Solbaten und Benuefifche Schugen, bes Rrieges fundig und geubt in Bertheibigung von Stabten und Burgen, lagen ba. Bergog Leopold, ju Gempach erfclagen, batte fie von feiner Battin Bater, bem Barnaba Bisconti, Berren von Mailand, in Dienft erhalten. Die Balbebuter verfpatet, ale fie gegen bie Glarner nach Rafele fommen follten, waren auch mit eingefchloffen. In ber Stabt fanben fich ferner bie aus ber mittlern Darch und anberes Bolf, bas bei ber Klucht von Rafels bem Baffer und bes Reindes Streitar entrinnen mochte; bei 700 fremte Bewaffnete, benen Freiherr Veter von Thorberg, ber auch am 9. April biefes Jahres ohne Banner gefloben, Sauptmann mar. Burcher fandten beim und verlangten mehr Mannichaft, Buchfen, Uniwert, Blyben, Ragen und anteres Bertund Belagerungezeug '). Den erften Sturm liefen fie am 13. April; worin einer ber Ihren mit bleiernen Rugeln tobt geworfen, ein anderer erftoden worben. Der folgende Morgen frub fab ber Glarner Panner vor Rapperewil; fie maren geeilt, und in ber Racht berabgezogen; - ben fommenben Tag erschienen bie Schwyger, ben nachften wieder Bug, bann Qugern, Uri, Untermalben; am 28. April bas Rabnlein von Bern, und am 30. endlich 60 Spiege von Solothurn, gu Rog und ju Rug; es waren ber Gibgenoffen 6000 Mann. Babrent bie Schweizer 3 Wochen bie Statt bart belagerten, bei Tag und Racht fich gegenfeitig ablodten und ben Gingefoloffenen feine Rube liegen; mabrent fie bie Befagung mit

<sup>&#</sup>x27;) Mit Buchfen ichleuberte man auch Marmorfugeln. Untwert find Belagerungewertzeuge, Bloben Burfmafchinen, um große Pfeile und Anderes ju ichleubern, Ragen hieß man eine Art Mauerbrecher.

ihren Buchfen, bie Mauern mit Leitern und mancherlei Untwerf zu bewältigen fuchten, tangten bie Ginwohner Rappere. wil's, jum Beiden ihrer Unerschrodenheit, auf bem Schlogplage, im Angeficht bes Feindes 1), und mehrten jeden Ungriff tapfer ab. Blyben und Ragen maren unausgefest thatig in bie Stadt zu merfen, und bie Mauern zu brechen. Gebedte Schiffe, mit barg und Schwefel wohlverfeben, follten bie Saufer am Gee in Brand legen. Die Bachfamfeit ber Einwohner; bie Trefflichfeit ber 100 Genuefer Schugen; fiebend Baffer und Ralf, bas bie Frauen auf ben Feind gogen; Steine, bie jene warfen, welche feine Baffen trugen; fonelle Bulfe, wo bie Branbichiffe gunbeten - machten all bas vergeblich. Burger jeben Altere und Gefdlechte maren raftlos, blieben unerschroden in allen Befahren, machfam bei Tag und Nacht, jeben Opfere fabig, bas Schidfal fürchtenb, tas ihnen einft Brun bereitet. Die Colbaten, burch fie begeiftert, gaben fich bin in ebler Treue. 218 bie Gibgenoffen icon in ber britten Boche ihre Krafte vergebens abmubten, Beit und Mannicaft umfonft einbuften, forberten fie bie Uebergabe, und brobten, bie Stadt in allgemeinem Sturme mit Bewalt zu nehmen, bagu all ihre Rraft aufzubicten, bann aber auch nichts ju iconen; Leib und leben, Gut und Gigenthum, Beib und Rinder, nichts follte Gnabe finden! war ber breißigfte bes Monats April; für Rapperswil lief bie Bebenfzeit mit bem fommenben Morgen ab; es war fur Soldes ber Mugenblid erfchienen, wo man Biel verlieren, ober Alles magen muß; wo Duth und Entichloffenbeit, faft immer unüberwindlich, oft Alles retten, indeg ber Bagenbe Alles einbugt! Sauptmann Beter von Thorberg, Freiherr, fannte bie Befahr, fannte bie lebermacht bes Feinbes, ben tiefen Ingrimm ber Gibgenoffen und berer Starfe, aber er fannte nicht, weffen ein begeiftertes Bolf fabig ift, obwohl er es in Nafels traurig erfahren; fannte nicht, mas eine Be-

<sup>1)</sup> Matth. Ridenmann.

fagung in ber Bergweiflung vermag, und welche Schupwehr eine Burgericaft bilbet, bie fur Alles fampft, mas fie bat und was fie ift, fur bie bochften, geiftigen und materiellen Errungenschaften, wo bie Roth febem Beib ein Schwert und jeber Jungfrau einen Belbenarm leibt. Der alte Thorberg furdtete bie Schreden bes Maitages, noch mehr bie Rache mit ihren Folgen bei gelungener Erfturmung. Er wunschte eine Uebergabe, bebingt an bie Sicherung von Leib und But. "Sollen wir, nach allen Opfern, mabrent 18 Tagen gebracht, nach allen erlittenen Entbebrungen, im Momente bes Enticheibes weichen, um unfere Ehre preiszugeben? Une bilft Gott und unfer Urm!" war bie Untwort Beimifder, wie Frember; Jung noch Alt wollte jurudfteben am Tage ber Gefahr. Der Morgen von Philipp und Jafob graute, um 8 Uhr begann ber Sturm, allgemein und unerschroden, mit friegerifder Buth. fdirmte Schiffe griffen bie Stadt gur Gee an; Sturmleitern, gebedte Burfmafdinen und Mauerbrecher von ber Canbfeite ber. Rübnheit und Tapferfeit begleiten bie Gibgenoffen; mannlich und unverzagt fampfen fie, oft ohne Schirm, mit bem Feinde auf Mauern und Leitern handgemein. Die Belager= ten find es in erhöhtem Maaß; mit glubenben Steinen, mit fiebend Baffer und Ralf treiben fie bie gurcherifden Schiffe ab; ben Ginbruch ber Thore bemmen Steinwalle; bem Ginfall ber Berner von ber Mordfeite wehren bie tapfern Manner aus ber Darch, fammt ber thatigen Priefterfchaft; gegen bie übrigen Gibgenoffen, beim öftlichen Gingang ber Stabt, fleben bie Fremben und Rapperswil's auserlefene Jugend. Da entfpinnt fich ber Rampf am beißeften. Schon ift bie Mauer gefomacht und burd fechzig Mann ein Gingang in einen Reller erzwungen. Die Mittagestunde erhöht bes Rampfes Sige; ber Feind halt ben Sturm gelungen, und lofcht bes Durftes Qualen an erobertem Beine. Der Belagerte wird baburch ploglich bes Ginbruchs gewahr, öffnet ben Reller von oben; bie Beiber bringen fiebend Baffer und feurige Afche in Menge,

felbft Bienenftode 1), um ben Feind aus ber Gefahr brobenben Stelle gu treiben; Stein und Gefchoffe wirfen mit. Bas lebend im Reller leibet große Roth; Debre finden ten Tot, Biele fallen fcmer vermuntet. Die Buth ber Belagerten fleigert fich; mit ungeheuern Steinen gerftoren fie bie Belagerungegerathe, Schirme, Sturmleitern und Burfmafdinen. Der Feind, beffen Rraft nicht mehr ausreicht, nimmt gur Lift Buflucht: "bie Stadt ift übergeben, was wehrt ihr euch ferner", ruft man auf jeder Seite bes Ungriffs; - aber reitenbe Bachen ermuthigen bie tapfern Streiter und mabnen jum Musbarren, bes Sieges gewiß. Der harte Rampf bauerte volle neun Stunden; bie Liebe gur Freiheit aber war ftarfer als alles Um bie Befperzeit laffen bie Gibaenoffen ab und ziehen in bas Lager gurud, mifftimmt und traurig über bas Befchick bes Taged. Des erlittenen Unglude, wie es fo gerne geschieht, will niemand Urfache fein; baber machte unter ibnen einer bem anbern Bormurfe, bag er nicht mehr getban, nicht beffer angegriffen batte 2). Uneinig mit fich felbften und obne Ordnung jogen fie ab Samftage, ben 2. Mai, bedauernb großen Berluft; fie batten viele Tobte ju beflagen, bie fie in Schiffen abführten; weit größer muß bie Babl ber Bermunbeten gewesen fein 3). Bor bem Abguge verbrannten fie ibre Butten, ihr Untwerf, ihre Blyben; Ragen und Steigleitern liegen fie in ben Graben und an ten Mauern gurud. Gie tampften gludlicher im Gelte ale gegen Feftungewerte. Rapperswil batte einen rubmreichen Tag feiner Befdichte erfoch. ten; es athmete wieder frei. Gein Berluft (es gablte menige Tobte) mar leicht vergeffen, im Sinblide auf bie That 4). Es

Datth. Ridenmann.

<sup>3)</sup> Efduby. Joh. v. Muller. Unnivere. Rapp. Negeften Rro. 33. v. Arr.

<sup>\*)</sup> Tichuby weiß nur von 42 Tobten und vielen Bermunbeten. Rönigshoven ichatt ben Berluft auf 200 Mann. Matth. Ridenmann führt, wohl partheilich, 500 Mann an.

<sup>1)</sup> Tichuby nennt 3, Ronigshoven will gar an Tobten und Ber-

war bie Zeit förnigen Sinnes und männlicher Tapferkeit. Nach ber Bäter frommen Sitte gingen sie in die Kirche — (von der Herrschaft, Bogt und Rath, im Jahr 1383 gegen Rorben erweitert und verlängert zusolge des Andrangs der Bewölkerung, welche übrigens Alles beitrug durch freiwillige Steuern und Opfer 1) — und lobten Gott, daß er ihnen gesholfen und sie vor dem Feinde beschützt. Ein Kreuzgang nach Jona sammt Armenspend auf den 1. Tag Mai sollte sortan den Rachsommen die Erinnerung an diesen Kampf erneuern. Selbst der Tanz auf dem Schlosplaze wurde jedes Jahr zum Gedächtniß gehalten. 2)

wundeten 300 wiffen. Matth. Ridenmann fennt nur 2 Tobte, bavon ber eine bas Leben verlor, weil er so wuthend gegen die 60 im Keller tampfte, baß er von Oben hinunterflürzte; ber andere, weil er in Mitte bes Kampfes ben Belm öffnete sich ber Sige zu wehren, in welchem Momente ihn ein Schuß hinfällte.

1) Chron. Rapp. in ber Bafferbibliothet Burich.

") Beim Abgug ber Belagerer fangen bie Rapperewiler:

Ein altes Beib von Zürich schreit D meh, o weh, unfer Kagen Die Mäuf' effen uns bas Broth Und Käß bie großen Rapen Run will ich auf ben Ruben gann Und ben Schweben klagen Barum fie uns bie Kapen beigend glann Zu Rapperschwyll im Graben.

(Chronit von Jatob Baf. Rifenmann.)

Der angeführte Burg- ober Plattan, warb fpater billig auf ben Kasching verlegt und erhielt fich bis 1798. In frühern Zeiten begannen biese Tange schon am ersten Montag nach Lichtmes und wurden die Fastnacht über jede Woche viermal gehalten; endlich beschränfte man sie auf ben schmutzigen Donnerstag und die letzten zwei Fastnachttage. Im Zuge voran erschienen: ber Schlosnarr, ganz weiß mit vielen Berzierungen und rothen Maschen gekleibet; er trug eine große Larve mit Hörnern, dann der Tambour, halb weiß, halb roth; der Schüßenhauptmann als Fasndrich (bem der Schlosvogt am Fastnachtdienstag die Krone geben, b, b. ein Mittagessen zahlen mußte) mit zwei Pagen

Rach bamaliger Beit Begriffe fucte Rapperswil an Burich Rache, indem es basfelbe Jahr einen Streifzug nach Richterewil machte, ben Drt verbrannte und beraubte; auch Pfeffifon und Freienbach mußten ein Raub ber Flammen werben. Dann ginge mit 30 Schiffen nach Babenidwil, mo aber ber Muth bortiger Ginwohner bie gangliche Berfforung bes Ortes binberte. Die Gibgenoffen thaten andermarte beegleichen, und gurcher'iche Streifer nahmen im folgenden Sabre, ju einiger Gubne, 12 Fifder Rapperemile gefangen, führten Schiff und Berathichaften beim. Der Rrieg hatte bie Begenben verwuftet, Stabte und Schlöffer gebrochen, bas land blieb unbebaut, weil ber Aderbau unter beffen Schreden und Berbeerungen nicht gebeibt; bas Bolf verarmte und jum Elenbe und Schreden ber Baffen gefellte fich Sunger. Defterreich, ericopft, bas mehr gelitten von allem Ungemach ale bie Schweizer, folog im Jahre 1389 mit ben Gibgenoffen einen fiebenjährigen Frieben, ber fpater 1394 auf 20 und endlich im Jahre 1412 auf 50 Jahre ausgebehnt worben 1).

Die Rosten ber Besatung, Theure ber Lebensmittel, bie ungeheuern Berlufte, bie eine zwanzigtägige Belagerung von 6000 Mann nothwendig im Gefolge führte, brachten dem kleinen Drte eine Erschöpfung, die nur wieder des Friedens Segnungen ausgleichen konnten. Den Werth fester Bastionen, guter Mauern, Schanzen, Gräben und ber Geschütze, hatte man schägen lernen. Wenn sie auch ohne helbenmuth ber

in ber Stadisarbe; ber Stubenmeister ber Anabenzunft mit großem Polzhut und Reule, auf beiden ber Junft Symbol (die Sau). Ihm folgten sämmtliche herrn und Bürger in schwarzem Mantel und Degen. Der Tanz bewegte sich um ben Plagbrunnen, bann auf ber Burg. Die Tänzerinnen, nur ledige Töchtern, trugen meistens rothe Röde, weiße Schürzen und halbincher. Am Schübelbonnerstag hatten Magistrat und Bürger noch gemalte Schnurbarte und auf dem hut eine Burft. So entartete bas Anbenken an die helbenthat ber Bäter. Arch. Rapp. Prot. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) In biefem Frieden trat Defterreich die March (wobei auch Altrapperswif) an Schwpz ab.

Bertheibiger schwache Stügen bleiben, bilbeten sie, mit ihm vereint, bei bamaligen Waffen und Kriegsführung, ein kaum übermindliches Bollwerk. Man schritt daher zur Erstellung erlittenen Schabens, machte neue Fortisstationen —, anderte und besserte, was die vergangenen Tage sehlerhaft oder unzweckmäßig ersunden. Der Mensch, der stets gegen Feinde und sein Geschick im Kampfe steht, kann außerordenkliche Kraft gewinnen. Ebenso Gemeinwesen und Bölker. Napperswil, stets im Kriege, war geistig und materiell erstarkt, und seine treue und fühne Mannschaft von Desterreich geachtet; benn kein Streit, keine Schlacht ward in der Nähe Kapperswils von dessen herzogen geschlagen, an dem die thatendurstige Bürgersschaft nicht mit Ehren Theil genommen.

Unerfennend biefen ritterlichen Geift, gab Defterreich ber Stadt ben Brudjoll auf fernere Jahrzeben 1), bestätigte bie Appellationefreiheit 2) und am 27. Mai 1403 erhielt fie vom Bergogen Leopold ben Land= und Seegoll, hoben materiellen "Alfo haben wir ben Raten und ben Purgern ge-"meiniflich bafelbe ju Rapresmil unfer Gelait 3) bafelbe er-"laubet, und gegunet ze nemen und aufzeheben und benfelben "in unfer und irer Stat nut ge feren, ouch nut (bie) an unfer "Pruder und erben Biberruffen 1)." Diefer Boll, vom Durchgang, von der Gin- und Ausfuhr ber Robftoffe, Fabrifmaaren und Lebensmittel, von allen Baaren bezogen, bie ben Gee befahren, ober ju Lande famen, bilbete nunmehr eine reichliche Einnahme, Die ber Stadt Bobiftand in bobem Mage forberte 5). Bar auch bie Abtretung noch widerruflich, fo war bas Gewohnbeit bamaliger Schanfung, ein Anfporn jum Fefthalten alter Treue, und biefe Befdranfung fiel icon im Jahre 1417

<sup>1)</sup> Urfunde vom 20. Januar 1392. Regeften Rro. 29.

<sup>2)</sup> Urfunde vom 5. Juli 1396.; Regeften Rro. 32.

<sup>5)</sup> Gelait bieg man einen Boll. Seite 49, Rote 3.

<sup>4)</sup> Regeften Rro. 35.

<sup>\*)</sup> Der Land- und Seegoll wurde 1840 ber Stadt, ab Seiten bes Rantons St. Ballen, in Folge Richterspruch, ausgelöst mit ft. 35,100.

weg 1). Diefe Erwerbung war aber nicht nur öfonomifc wichtig, fie mar es mehr, weil Rapperemil baburch bobeitliche Rechte gewonnen, bie balb ben llebergang ju einem felbftftanbigen Staate bilbeten und erleichterten, wozu nun auch bie Urfunde von 1406, 17. Februar, Beiteres beitrug. "Lutpold, "Bergog ju Defterreich ertheilt ben Burgern und leuten ge-"meinlich in ber Stadt ju Rapperschwill bie Freiheit bag fie "nun furbas gewalt und Dacht baben follent, in berfelben "unferer Statt, einen Schultheißen ju erwählen und ge fegen, "in aller ber wiß und gu folicher Bit als andere unfere Stett "bafelbs 1) und umb und was auch Buog und Ball von un-"ferm Gericht bafelbft ale jabrlich gevallen, bag fie bie mit "einer guten Rundichaft innemen, und bie uf biefelben unfer "Statt anlegen, und verbuwen, wo und wie bas allernothburf-"tigift ift 3)." Damit war nun bie Regierungsform anbern Stabten gleichgehalten, bebeutend freier geworben. Bon fest an ericeint fein Bogt mebr, Ramens ber faiferlichen Pfalz, an ber Spige ber Staategeschäfte, ber ben Schultheißen mablt. und baburd feinen Ginflug in allen öffentlichen Ungelegenheiten geltend macht. Die Burgergemeinte erfiegt alle ihre Borfteber felbft, und nur um Blutgericht ju balten, und fur bie militarifd wichtige Position ju machen, resibirt ber Burgvogt auf bem Schloffe. Bugen und Falle fommen fortan in bie öffentliche Raffe und bilben bie Duelle, um Bau und Rugen ber Stadt ju forbern, was mit ben übrigen Ginnahmen für bie Bedurfniffe genugte, in einer Beit, wo bie Borgefesten wie ichlichte, aber verftandige und brave Sausvater bantelten, was mehr war ale alle Runft ber Finangmanner 4).

In diefer Periode fant die öfterreichifche Berrichaft immer mehr und mehr, wie die Gitgenoffenschaft fich bob. Die Al-

<sup>1)</sup> Rro. 48, 49 und 50 ber Regeften,

<sup>&</sup>quot;) unb ') Regeften Rro. 38.

<sup>&#</sup>x27;) Die Bugen und Gefalle ertrugen in fpatern Jahren oft fl. 200 bis 300, Prot. Rapp.

ten vom Abel maren in Schlachten gefallen; jungere, ohne bie ausgezeichneten Gigenschaften ihrer Bater, wußten ber Berwirrung im Lanbe nicht zu wehren. Dazu famen ber Saber in ber driftlichen Rirche, ber bas taufenbiabrige Bebaute ber Sierardie erfdutterte, wo zum Mergerniß und zur Unruhe frommer Menfchen brei Dapfte auf biefe Burbe Unfpruch machten, und fich gegenseitig in Bann legten; und bann bas Concilium gu Conftang, im Jahre 1414 begonnen, wo bie großen firchlichen Streitfragen ihre lofung finten follten, und bas fur bie babe. burgifch-ofterreichifden Befigungen in ber Schweig fo unfelige Folgen batte '). Sigmund mar jest Konig ber Deutschen, und Schirmvogt ber Rirde. Bon ibm, ale Raifer, mußten au Conftang bie Fürften bas Reicheleben empfangen. weigerte fich Bergog Friedrich von Defterreich. Der Ronig beleidigt, aber ohnmächtig, fucht Gulfe bei ben Schweigern. Der Bergog erfdroden bierüber bulbigt. Als aber bierauf Papft Johann XXII., nachdem er feiner Burbe entfagt, im Einverftandnig mit Friedrich und unter feiner Mitwirfung verfleibet flob, um baburch bie Tiare wieber ju geminnen, erflarten Die versammelten Fürften ben Bergog feiner Burben entfest, fein gand und Leute bem Raifer verfallen; bie Rirdenversammlung that ibn in Bann und Sigmund ibn in bie Reichsacht. Alle Bunbniffe, Bertrage, Belubbe und Gibe für ibn und mit ibm, waren bamit vernichtet. Unterm 10. April 1415 forderte igmund auch Rapperewil auf, von Ber, joge abzufallen und fich bem Reiche anzuschließen, "bas ir "im mit ber vorgenan Stat Raperschwile und auch folichem "Leben alg em'r iglich von ibm bat fürbag nit mere gewertig "ober geborfam fin follet, fund euch bamit an une alg em'r "obriften Berrn und Lebenberren und auch an bae Rich bal-"tet. Mig ir auch billig tut, man wir em'n und aller anber "in bem Riche mabrhaftig obrifter Runig und werntlicher "Berre, und euch auch ju une und bem Riche, ig ale bann

<sup>1) 3.</sup> v. Maller. Bluntfolt.

"und bann als iz emphohen, und euch auch an ew'n Geren "Gnaden, Freiheiten, Lehen Rechten und guten Gewohnheiten "ihr habt die von dem heiligen Riche oder den von Ofterrich, "und andern eweren notdursten also bewaren und euch die nit "myneren sunder lieber meren, und in allen stufen also vers"sorgen, daß wir wol getruen ir sollet ein gut benugen doran "haben. Darzu wollen wir euch auch wohl versorgen, daß "ir von dem heiligen Riche nymer mere gescheiden oder das "von gegeben verseget oder empfremdet werden sollet in kein "wyß"). Würde Napperswil sich bessen weigern, so gehöre es zu des Reichs Ungehorsamen, und musse so lange angeseindet werden, bis es dem heiligen Reiche thue was billig ist 2).

Die Versammlung ber Kirchenväter in Constanz hatte ber Acht bes Kaisers eine höhere Weihe gegeben, und ein frommes Bolf mußte, selbst gegen die Neigung bes herzens, ber Kirche und bem Kaiser folgen. Verträge und Eide waren aufgelöst. Dazu das Versprechen, Rapperswil sortan zu einer Reichsstadt zu machen, die nie mehr vom Reiche entäußert, bisheriger Unterthanschaft vollends enthoben und aller inhabenben Nechtsame gesichert werde; all das mußte leicht ben Entscheid geben. Rapperswil war aufgeforbert, von nun an sich zu einem freien Staate zu erheben, an ben Niemand mehr Ansforderungen hätte, benn das Neich. Mehr Nechte genossen selbst die Schweizer nicht, benn auch sie gehörten zum römisschen Reiche, waren aber sonst frei. Auch ihnen schrieb Sigmund, als er sie zur Febbe gegen ben herzogen aufforderte:

"er ermahne sie, als Glieder bes römischen Riche, auch "alles baß so sie ihm als römischen König von Recht und "Billichfeit pflichtig warind, baß sie ihm hulfind ben herzogen "von Desteerich straffen, und vertriben, um die schwärliche "Missetaten die er begangen hat, wider das heilig Concisium, "wider die Christenheit und das Römisch Rich"), fernere;

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rro. 44.

<sup>3)</sup> Solug ber Urfunde Rr. 44. Ard. Rapp.

<sup>3)</sup> Tichuby.

"barumb begerend wir aber an ud, und gebietenb uch "auch von Romifd Runigflichen Gwalt ernftlich und veftiglich "mit biefem Brief, und manend uch auch bazu, was wir uch "gemanen mogent, bag ir und und bem Rich wiber ben "vorgenanten Fribrichen und bie Ginen, getrulich, und ernft-"lich biftanbig und behulfen fin follend, ale ir auch billich "tund, und wir bes ein gang getrumen ju euch babenb" 1). Bie ben Gibgenoffen befohlen warb, ibm, Sigmund, ju geborfamen, und ben Bergogen ju befriegen, fo Rapperemil von biefem abzufallen; wie ben Gibgenoffen bie Beute im Rrieg als rechtmäßiger Erwerb jugefichert worben, fo Rapperewil bie Unabhangigfeit, welche bie Schweizer fcon befeffen. Es follte furber nur, wie andere Reichsglieber, feine Bervflichtungen gegen bas Reich erfüllen, wie bie freien Gibgenoffen folde ju beachten batten. Dennoch gogerte bie Stabt, bem Bergog in feinem Unglude bie Treue aufzusagen, indeß nun die Schweizer im April 1415 fur ben Ronig gur Febte gegen Defterreich auszogen. Glarus und Schwyz brannten bem noch öfterreichischen Rapperswil bie Brude und bas bem lettern jugeborige Dorflein Surben nieber 2), baber bie Stabt, um bei bem Rriege bes Ronige gegen ben Bergog fich vor weiterm Chaben gu mahren, mit ben ihnen gefährlichften Rachbarn, ben Schwygern, einen Friedensvertrag fcblog, noch unentidloffen, ob fie ber foniglichen Dabnung geborden wolle, ob nicht babei bie Ehre gefährbet mare.

Dieses Bündniß, das Napperswil aus freiem Willen eingegangen, geschah ben 27. Mai 1415. "Bir der Landam-"mann und die Ras un die Landlüt gemeinlich ze Swig tun "fund mendlichen mit diesem Brief, als wir von Manung un "Ge beißes wegen des allerdurchluchtigesten unsers gnädigen "Heren hrn Sigmundis Römischen und Ungerschen 22. 2c. "Rungs gen den hochgebornen Fürsten herpog Fribrichen von

<sup>&#</sup>x27;) Tichuty.

<sup>3)</sup> Regeften Rr. 45.

"Oftrich und sinen Landen un Lüten in Krieg kommen sint, "daz wir da mit den frommen wisen dem Schultheß un dem "Rat und der Gemeind der statt ze Rapreswil un mit allen "den iren einen guten getrüwen Fride und Satz uffgenommen "un gelopt haben zu halten und loben och den also by guten "trüwen für und, und alle die unsere getrülich zu halten als "lang nut daz wir inen denselben Satz absagent oder des gesusich sp ine und absagent 2c.""). Inzwischen entstammte, durch Mahnung Kaisers Sigmunden und durch Absendung eigener Boten, der Krieg gegen Desterreich allenthalben. Alle Eidgenossen waren im Felde; die Grasen von Werdenberg und Toggendurg sagten dem Herzoge ab; Rapperswil that endlich bestzleichen, und erklärte sich, der österreichischen Herzschaft ledig, zum Reiche ").

Wen der bessere Stern verläßt, findet seine feine Freunde wieder; selbst den mächtigen herrschern dieser Erde, wenn jener Glanz erbleicht, den das lächelnde Geschick verleiht, folgt der hohn ihrer Gunflinge nach, weil Glud nie unbeneidet bleibt. Aber es muß oft so tommen, damit der Fortschritt des menschlichen Geschlechtes in der Weltgeschichte nicht zur Lüge werde!

## Rapperswil als unmittelbare Reichsftadt 1415-1442.

Rapperswil hatte burch bie für seine Unabhängigfeit gludlichen Umftände eine Stellung erworben, in der es sich nunmehr gang frei entwickeln konnte. Es gehörte unmittelbar zum Reiche, wie Bern und andere Städte. 3hm war bei ber Aufforderung zum Abfall von Desterreich verheißen, nie mehr von selbem getrennt, versest oder verpfändet zu werden 2), weil ber Kaiser Werth darauf legte, dem öfterreichischen herzoge

<sup>1)</sup> Regeften Rr. 45.

<sup>3)</sup> Tiduby. v. Arr.

<sup>&</sup>quot;) Regeften Rr. 44.

ein Befigthum zu entfremben, bas in Rriegszeiten wichtig und wegen ber Treue und Singebung feiner Ginwohner fdmer bezwingbar war. Die lanbeshoheit, bie Dacht ber Gefengebung, bie Ausübung aller Gewalt, bie Raifer und Reich ihr abgetreten, maren nun Borguge ber Stadt, bie nicht mehr erblich abbangig mar von einem Fürften oben Dynaften, beren Berricaft fo oft, wie ihr Charafter, wechfelte - einzig noch bem Reiche Geborfam pflichtig, in bem ber Raifer bas bochfte Recht und bie bochfte weltliche Bewalt reprafentirte, gleich anbern freien Städten, bie unbefiegt bem Raifer bei feiner Unfunft, jum Beiden ber Reichsunterwurfigfeit, bie Schluffel ibrer Thore Gelbft Defterreichs Bergoge maren bes Raifers barreichten. Bafallen und mußten in ibm bas Reichsoberhaupt ehren, auch bie freien Balbftatten waren Angehörige bes Reichs, bie ber Raifer feine Unterthanen nannte, und bie ibn fogar fniefällig um Beftätigung ihrer alten Freiheiten baten 1).

Sigiemund hielt die gemachte Zusage und bestätigte, wie bem Lande Schwyg2), fo Rapperswils Freiheiten, fcon unterm

<sup>1)</sup> Afchuby. Auch Zürich schwor im Jahre 1442 bem König Friedrich ben Reichseid, ihm als einem römischen König und dem heiligen Reiche gehorsam und getreu zu sein. Tichudy. Dem Kaiser gehörten die Regalien (Münz-, Salzrecht, Zölle 20.); er hatte die Berechtigung zur Ersteilung der Königswürde, gab allgemeine Gesets für's ganze Reich; hatte das Recht, die Neichsglieder zu besteuern, Krieg zu sübrren, wozu er jedoch der Einwilligung des Andere die Einwilligung der Reichsftände einholen.) Wie aber der Kaiser Nechte über das gesammte Reich, besaß solche jedes Reichsglied in seinem Lande; jedes hatte die Landeshoheit inne, der kaiserlichen Hoheit unbeschadet, die so wenig die Unabhängigkeit reichsunmittelbarer Staaten beeinträchtigte, daß solche einzelnen kaiserlichen Ansordenungen sich entzogen, wenn sie dazu sich nicht pflichtig glaubten, ohne dadurch den Gehorsam gegen den Kaiser aufzuschnen. Bluntschie.

<sup>&#</sup>x27;) Tichuby.

19. Mai 1417') und that Mehres mit ber Urfunde vom 20. August 1417: "baben borumb mit wohlbebachtem Duthe, "gutem Rate und rechter Biffen in und ber ist genannten "Stat Rappreschwil alle und igliche, ire Bnabe, Frybeit "Rechte, Brieve und Privilegia, Die In von ben vorgenennten "unfer vorfarn Römischen Raysern und Rungen und ouch ber "vorgenennten Bericaft von Defterrich gegeben find, und "auch 3re gute und redliche Bewohnheiten, Die fie redlich ber-"bracht baben, gnebiflich bestettigt und bestetigen zc. 2)". Die Brude und beren Boll gab er, weil bie Stadt bem Reiche geborchte, nun obne allen Wiberruf, obne jede Rlaufel, an Schultbeif. Rathe und Burger, "bag fie bie Brude bafelbe gu "Raprefdmyl über ben Tjurdfee furbas mere buen, machen "und halten follen und mogen, ale bann bas von alter Ber-"fommen ift 3)". Dag es aber eine unmittelbare Reicheffabt fein und verbleiben folle, urfundete er endlich, wie verheißen, mit feinem faiferlichen Infigel ben 21. Tag bes Augufts 1417 "wir haben ir (ber Stadt) und iren Rachfommen, Burgern "und ber Statt Rapperschweil fur une und unfere nachtommen "Römifch faifer und fung biefe befonbere Gnad gethan, und "thundt in bie in fraft big briefe, und Romifder fungflicher "machtvollfommenheit, bag wir und bie jegigen unfer Rach-"tommen biefelben burgern und Statt Rapperfcwill fürbaß "mer von und und bem Riche nit verfegen, vergeben, ober "enpfrombben follen, noch wellen in fein wie fonber fy bei "und und bem Rich ju Gewigen gitten bebalten "und beliben laffen4)".

Seine Reichsunmittelbarfeit mar alfo burch faiferliche Machtvollfommenheit befräftigt und schien für alle Zeiten ge-

<sup>1)</sup> Regeften Rr. 47.

<sup>3)</sup> Regeften Rr. 48.

<sup>5)</sup> Regeften Rr. 49.

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rr. 50 und 58.

sichert. Rapperswil besaß, nach was es Jahrhunderte durch gerungen, an was es mühsam in Stürmen der Zeit gebaut, und blühte, nun frei, in längerm Frieden, weil es durch keinerstei Bündnisse mit andern Städten und Ländern, noch bei den Kriegen der Eidgenossen im Wallis und überm Gotthard, bestheiligt war.

Das hatte die Stadt ihrem friegerischen Geiste, ihrer Thatfraft, und der unerschütterlichen Treue, welche nur die Macht der Kirche bezwungen durch Lösung bes Eides und ben Befehl, dem Berzogen abzusagen; — das hatte sie ihrem Ringen nach Freiheit innert den Schranken des Rechts zu versdanken. Sie hatte gezeigt, wie auch kleine Gemeinwesen Großes vermögen, wie auch ein kleines Bolk durch seinen Geist, durch den Sinn für Unabhängigkeit und Gerechtigkeit Achtung und Ehre erwirdt. Es gibt eine Macht, sie ist noch ftärker als Mauerbrecher und Burfgeschosse, das Gefühl für Selbstsständigkeit, Geses und Ordnung; denn keine Gewalt vermag etwas gegen den freien Mann, der für sein Recht zu sterben weiß!

Da Napperswil reichsunmittelbar geworden, war es nun, als Nachfolger ber ehevorigen Grafen und herzoge, auch über die drei hofgemeinden Bußfirch oder Rempraten, Jona und Wagen, die seit längsten Zeiten zur Landschaft Napperswil gehörten, herr geworden. Bußfirch war bis zum J. 1253 Pfarrfirche von Napperswil ') und das Kloster Pfäfers hatte sich allda viele Bestyungen erworden '); von Jona erscheinen Urfunden schon im Jahre 834 '); und in Wagen hatten einst die Grasen von Eschenbach viele höse '). Zu den drei Landgemeinden gehörte Bollingen, wo Reichenau im Jahre 840 eine Schule errichtete, welcher der heilige Meinrad als

<sup>1)</sup> Arch. Rapp.

<sup>2)</sup> und 3) v. Arr.

<sup>&#</sup>x27;) Gefdichte Rapp. gebr. Ginfiebeln.

Lehrer vorstand ') und wo die Eblen von Rambach Schloß und Burgstall hatten; ferner St. Dionys, wo die Herren von Bonstetten Herrschaften besessen, und die Grasen von Rapperswil einst eine Zagbkapelle erbaut '), wie Wurmspach, Frauenkloster, und Kempraten, schon um die Mitte bes 5ten Jahrhunderts ein Handelsplaß '), dann im Jahre 864 ben Stiften Reichenan und St. Gallen vergabt ').

Das die Unterthanenlande des fleinen Napperswilerschates. Sie theilten sich in 98 höfe oder Ehehosstattgerechtigkeiten 3), deren jede jährlich dem Schlosse ein halbes Klaster Holz, sowie was zum Baue benöthigt, und eine Henne, an die Brücke aber Eichen, das Stück gegen einen Gulden Bergütung aus dem Nerar, und gemeinem Wesen unbedingte Frohnen zu leisten hatte 3). Ihre Steuern waren durch den alten Hofrodel auf jährliche 20 Pfund Geld sestgeset?). Für Erb und Eigen hatte der Hos ein eigenes Gericht von zwölf, durch den Kleinen Rath der Stadt aus den Landleuten erwählten, Richtern, welches, unter Borsig eines Stadtrichters zweimal des Jahres (im Frühling und herbste) unter

<sup>&#</sup>x27;) v. Urr. Meinrad marb fpater Ginfiebler am Egel und bann beilig gesprochen.

<sup>3)</sup> Gefdicte Rapperewil's, gebr. Ginfiebeln.

<sup>5)</sup> Es wurden ba in neuefter Zeit viele romifche Alterifumer ausgegraben.

<sup>1)</sup> b. Mrr.

manfus.

<sup>9</sup> Die Frohnden wurden später auf jährliche 3 Tage eingeschränkt. Arch. Rapp. Prot. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) 20 Pfund Geld find ft. 8. 16 g. 4 A. Gl. Bal. Burmfpach und sammtliche Höfe waren in biefem Steuerbetrag inbegriffen. Rach ber Reformation wurde er vom Magistrat auf 27½ ft. erhöht. Arch. Rapp.

freiem himmel tagte, und von bem bie Appellation an ben Rath ber Stabt frei ftanb 1).

Die Gemeinden hatten ihre eigenen Runungen in gemeinem Wald und Weid, und verwalteten dieß ihr Gut durch felbstgewählte Borsteher 2). Auch erforen sie selbsten die Kirchmeier,
welche die Einnahmen und Ausgaben der Pfarreien besorgten, und der Landesberr behielt sich über All das nur die
Dberaufsicht vor. In diesem feineswegs drückenden Berhältnisse standen die Landgemeinden, deren Gebiet sich östlich längs
bes Zürichsee's auf zwei Stunden erstreckte und an die Herrschaft Uznach, anderseits an jene von Grüningen grenzte 3).

Wie der hof unter Defterreich geftanden, ebenfo und nicht andere wurde er nun von der freien Stadt regiert.

Während bes Friedens, den jest Rapperswil genoß, wahrte es ängstlich seine Privilegien. Es ließ sich selbe burch Diethelm von Wollhusen, Landrichter im Thurgau, Ramens bes Königs Sigismund, im Jabr 1420, bestätigen, und ebensso von Cunrat Thenning, Landrichter im Cleggöw<sup>4</sup>), und endlich durch Raiser Sigismund selbsten in den J. 1433 und 1437<sup>3</sup>). Fürsten machen oft in Zeiten der Roth Bersprechungen, die sie gerne, wenn die Gefahr vorüber, vergessen, und suchen ihre Wortbrüchigkeit durch den Drang der Umstände und veränderte Berhältnisse zu bemänteln; darum thut jedes Bolf gut, den herrschern die errungenen Rechte stets vor Augen

<sup>1)</sup> und 1) Leu, Lexison. (Das Gericht wurde in ber Biese, "Angft und Roth" genannt, abgehalten.) Regesten Rr. 7 und hofrobel, ober Deffnung, bie im Jahre 1532, gegen ber Lanbschaft Interesse, etwas geanbert warb, und in bem bie Eriti- und Traitrechte auch genau bestimmt waren. Ber nach selbem frembe Ganse auf seinem Eigenthum trifft, barf ihre hale zwischen Zaunsteden eintlammern, ben Leib über ben haag werfen, und sie so hängen lassen.

<sup>3)</sup> Sammtliche beträchtlichen Balbungen und Beiben ber hofgemeinden murden im Jahre 1808 unter Die Antheilhaber vertheilt.

<sup>4)</sup> Regeften Rr. 54 und 55.

<sup>)</sup> Regeften Rr. 58 und 59.

zu halten, sie damit an ihre Pflichten mahnend. Da Berpfandungen der Selbstftändigkeit eines Staates leicht gefährlich werben, suchte die Stadt eine solche von Rus und Gulten, durch herzogen Friedrich geschehen, ablösbar zu machen, mittelft Urfunde vom 8. Mai 1429 '). Auch für ihre materiellen Interessen sorgte sie, und klagte, als Freiherren und Edle die Güter des Spitals mit Abgaben beschwerten, beim Concilium zu Constanz, das auch durch sein Dekret vom 26. November 1434 ') jedem solchen Bedrücker des Armengutes mit geistlichem Banne drobte.

Die Gibgenoffen, bisber Rapperswil feindlich gegenüber, weil es in ben meiften Rampfen Defterreichs gegen fie geftanden, naberten fich ber Stadt, bie auch in ihnen jest eber Freunde fab. Go bielten allda 3) gemeine Eidgenoffen mehre Tage und Busammenfunfte mabrend ber Birren, welche bem Erbe bes Grafen Friedrich von Toggenburg folgten, ber finderlos ftarb. Rach beffen Tod glaubte fich feine Battin Elifabeth Erbin, mas bie Grafen von Matfd, Gar, von Raron, Raguns, von Montfort, Brandis und Arburg ftreitig madten, indeß Bergog Friedrich fich freute, Die Pfanbichaften jest au lofen , bie er in Rothen an Toggenburg verfegen mußte, und Burich laut faiferlichen Privilegien. Winded an fich gieben wollte, bem aber bie Landleute von Schwyz vorfamen, und die obere Darch befegten. Ueber MII bas aber betrachtete nun ber Raifer felbft bie Mannleben von Toggenburg als beimgefallenes Reichsland, über bas er frei verfügen fonne.

Bon ben Gidgenoffen blieb einzig Glarus ben Rappers= wilern noch immer gram, weil fie bei ber Mordnacht von

<sup>1)</sup> Regesten Nr. 57. Schaffhausen im 13. Jahrhundert schon eine Reichsstadt, wurde im Jahre 1330 vom Kaiser Ludwig, dem Herzogen Albrecht und Otto von Desterreich verpfändet, und kam dadurch wieder unter Desterreichs Hoheit bis 1415, wo es, durch Lösung der Schulden, wieder an's Reich siel.

<sup>2)</sup> Ard. Rapp.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1432 und 1438, 3ob. v. Muller. Tichuby.

Beefen - im Jahre 1388 - bas Panner ber glarneris iden Befagung nach beren Berjagung mitgenommen, und in ihrer Rirche, wie eine eroberte Trophae, aufgebangt batten. Traurige Erinnerung und tiefen Ingrimm erfullten ben Glarner, wenn er in Rapperemil bas Gotteshaus begrufte, und allba biefe Kabne fab. Er flagte an ben vielen Tagen, Die ber Toggenburger-Erbichaftefrieg veranlagte, biefe Roth feinen Bundesbrubern, und biefe fandten im 3. 1441 ibre ehrbaren Botichaften nach Rapperemil, Die Berausgabe bes Landspannere freundlich und inftanbigft bittenb zu ermirfen; Indeg bamale ber tapfere Petermann von Raron und bie von Bil fich burch ber Gibgenoffen Drohungen fcreden liegen, und ben Burdern bes Ryburgeramt wieder ruds gaben, bie Befangenen befreiten, borte Rapperemil nicht auf ibre Bitten, nicht auf ihre Berfprechen, fic als gute Rachbarn bafur bantbar ju erweifen. "Bo ihre Borfahren bie Fahne bingebenft, muffe fie bleiben", antwortete übermuthig und trotig ber fleine Staat. Die Glarner inbeg nahmen billig eine feindselige und brobenbe Stellung ein; wo fie jene von Rapperswil neden und befummern fonnten, ermangelten fie 's nicht, und fuchten jebe Belegenbeit ihnen ju ichaben. Stadt fanbte baber auch ihre Boten ju ben Gibgenoffen, flagend gegen Glarus. Gie befdwerten fich, vor beffen Ranfen und Feinbfeligfeiten meder Rube noch Gicherheit ju finden, inbef Rapperswil ja boch, wie bie Gidgenoffen auch, bem beiligen Reiche jugebore, und nicht ihr Feind fei 1). Die Stadt, bie taub geblieben, ale bie Schweizer fur ihren Bundgenoffen bittent famen, fant fur fich nun auch fein willig Dbr. Dbne Antwort ließ man bie Boten gieben. Das Glarner Panner mar feine Erinnerung an eine große That, es war bie Erinnerung ichmablichen Berraths. Berluft, mo Rrafte fich im offenen Rampfe meffen, ift eber ju verschmergen, ale mo er unvermutbet aus bem Sinterhalte trifft; Ber-

<sup>&#</sup>x27;) Tichuty.

gessen solcher That halt schwer bei einem freien Bolse. Einige angesehene Eidgenossen verwendeten sich deshald auf Privat-wegen bei Rapperswil, Glarus die frühere Bitte zu gewäheren, als einzige Bedingung der Ruhe und nachdarlicher Freundschaft, denn das Panner erneuere stest die alte Wunde. Rapperswil aber wollte nicht einsehen, daß ein guter Freund und Nachdar mehr werth, denn das Andenken einer Untreue — und die Fahne blieb an ihrem Plage ').

Die Stellung Rapperswil's mar ju ber Beit eine glud. liche, aber außerft ifolirte. Ringe berum blubte ber Bund ber Cibgenoffen, bie, eingebent fruberer folgelofer Unftrengungen, auf feine Eroberung biefer Salbinfel fannen, indeg fie von ber Toggenburgifden Berricaft erwarben. ber Schweizer um biefes Erbe bauerte Jahre lang, und wenn auch Rapperswil fich nicht zu betheiligen Unlag fant, mußte es mabrend ber Felbguge ber Gibgenoffen gegen Burich viel erbulben; batte viele Beleidigungen von ben vorbeigiebenben Glarnern, Toggenburgern, Burchern und Schwygern ju ertragen, bie gerne Rapperewil in Mitleibenschaft gezogen batten, und beffen Nichtbetheiligung im Rriege ungerne faben. Das mufite bie Stadt binnehmen, beren Ginwohner auf bie Bertheibigung eigenen Berbes angewiesen waren, benn fie batte meber Berbunbete noch eine Urmee, um auf offenem Relbe anzugreifen ober erlittene Unbilben gu rachen. Diefes Bewußtfein, bas lange Glud, welches bie Menfchen erichlafft, bag fie ben Befig bochfter Guter nicht mehr ju ichagen wiffen, fich beshalb nach anbern Buftanben febnen, mabrend anderfeits eine thatendurftige Jugend, bie ein bewegtes unruhevolles leben jebem Undern vorzieht, ber Ginformigfeit mube mar, bie ben Zeiten öfterreicifder Berricaft gefolgt, in benen Rapperswil an ber Geite ber bergog. lichen Seere alle Bechfelfalle bes Rrieges gegen bie Gibgenoffen getheilt; inebefondere aber Friedrich III., ber jest bie

<sup>1)</sup> Tichuby. 3op. v. Müller.

beutsche Kaiserfrone trug, und durch freundschaftliches Entgegens fommen die verlornen Lande seinem habsburg-öfterreichischen Stammhause wieder zu gewinnen hoffte, dieses Alles wedte die ehevorige Anhänglichseit an Desterreich wieder auf. Friedrich hatte in weiser Berechnung der Stadt schon unterm 18. Mai 1442 die Freiheit gegeben, über das Blut zu richten, was einst dem öfterreichischen, seit 1415 aber nur einem Reichsvogte zusam.

"Bir geben mit biesem Brief, daß sie über schedlich "übeltetig und belümte Lütt nach Irem verschulden und ver"dienen in iren Ratt, als oft das sich geburt, Richten und
"Urteillen mögenn, und daß auch Ir Schultheiß daselbst der
"je zu Zitten da ist, oder wirdet, den Bann über das Bluott
"ze richten, in Irer Statt nun fürbaß mer habe, damit ze
"thun und vollführende, alls Recht und hersommen ist, ungevarlich 1)".

Seinen Absichten auf die Wiebererwerbung Rapperswit's für Desterreich Rechnung tragend, gab er jenem Tags darauf, den 19. Mai, die Freiheit des Marktes, "daß hie"für in einer myl wegs vor, umb dieselb Statt, niemand
"fein marehft, der vor alter nit gewessen ist, ausseyn, noch
"machen soll<sup>2</sup>)." Dazu kam nun, daß Zürich selbst, wenn
auch aus andern Gründen, und im Zerwürsniß mit den übrigen Eidgenossen, die Sympathien Desterreichs theilte, und
zum großen Leidwesen der übrigen Schweizer einen Bund mit
dessen herrn, dem Kaiser, schloß. Das Beispiel entschied,
was noch schwankte, in der Nachbarstadt. Der König, nachbem ihm Zürich gehuldigt, suhr mit 300 Schiffen, seinem
ganzen Gesolge und vielem Bolt von Zürich und Umgebung,

<sup>&#</sup>x27;) Regesten Nro. 63. Ueber Blut ju richten war bes Raifers. Auch Burich hatte beshalb einen Reichsvogt, wie andere freie Stabte und Lander, die aber allmälig! auch diese kaiserliche Prarogative erwarben. 3. v. Müller. Bluntichli, Burder Staats- und Rechtsgeschichte.

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rro. 64. Bewilligung für Markifreiheiten fam bem Raifer gu.

nad Rapperemil, welches bes Reiches Dberbaupt mit aller Bracht ju empfangen ftrebte. Friedrich wollte jedoch nicht bie Gulbigung bem Reiche, fonbern bie Stadt bem Saufe Defterreid, unter beffen Sobeit fie vormale gebort, wieber gewinnen. Biele vornehme herren und Dienftleute mußten bie Burger burch allerlei Berfprechen, burch Freundlichfeit und leberrebung ermuntern, vom Reiche fich ju trennen und Defterreich au fcmoren. Rapperswil mar, wie bie Schweiger biefer Beit, tapfer im Rriege und unerschroden, beshalb auch ftart, aber ungefdict im Unterbanbeln, weil einfach und ichlicht, und weil in Staaten, wo ju öffentlichen Angelegenheiten Biele mitgufprechen baben, biefe Runft obnebin fcmer gebeibt. Es fannte nicht die Lift großer Berren, fondern muthete jedem die Treue au, bie es felbft befag. Es ward von ber Macht und Große eines beutschen Raifers eingeschläfert, ohne bie Befahr ju abnen, Die feine Freiheit lief. Bas gludliche Tage errungen, bie Unabhangigfeit bes Baterlandes, man gab fie preis, weil bie Beit feine Danner fand, bie fur bobere 3been glubten; weil fie feine Manner fand, welche bie Ueberrebungen und ichlauen Runfte von Furften und Fürftenbienern burchichauten; ober weil folde fomablich ben Burger um feine beiligften Rechte betrogen. Gingewiegt burch Schmeicheleien, wie man fie an Bofen fennt, wie aber unfere Borfahren fie nicht fannten, ju icuchtern, bem Reichsoberbaupte eine Bitte abzuichlagen, wozu man gegen Beringere fein Bebenfen tragt; burch Bestedung gewonnen, wo andere Mittel nicht mehr ausreichten, und gierige Armuth ober unerfattliche Sabiucht Bege öffneten, - gab man bie iconften Errungenschaften babin, und ichwur am 25. Tag bes Berbitmonate 1442 Defterreich ben Gib ber Treue 1).

<sup>&#</sup>x27;) Tiduby.

Rapperswil wieder unter Besterreich 1442-1458.

Als Rapperswil nun freiwillig unter Defterreichs Sobeit rudgefebrt, wollte Raifer Friedrich - weil mit bem Gelingen ber Unfange auch bie Belufte nach Dehrem machfen - bag bie Stadt auch feinem Bunde mit Burich beitrete, beffen fie fich aber meigerte, weil biefes mit ben Gidgenoffen verbundet feie und biefer Vaft allen andern vorgienge. Die Gibgenoffen aber batten fie in jungften Tagen fo viel beunruhigt, ihr fo viel Leibs gethan, bag fie von einer Berbindung mit ihnen nichts miffen wollten. Der Raifer aber übermand auch biefe Abneigung, und bie Rapperemiler beschworen bas Bundnig mit Burich an felbem Tage, an bem fie Defterreich bulbigten. Burich aber gelobte ein treuer Bundgenoffe gu fein und in Roth einzusteben mit Leib und Gut, und treu mit Rapperemil gu balten '). Der Raifer, gufrieben ber guten Befchafte, fubr mit feinem Sofftaate ab, Die Schweigerreife fortzufegen, und was ibm bier burch Schmeichelei und Traftiren gelungen, auch anderwärts zu versuchen. Bas aber Rapperswil leichtfinnig und unverzeihlich babingegeben, fonnte nicht erfest werben und fommt in feinen Betracht gegenüber bem Freiheitebriefe vom 27. September 1442, burch ben bie Befte ber Stadt überlaffen wird, und barauf funftig fein Bogt obne ibren Billen figen foll. "Alfo habenn wir ihnen unfer Beften bafelbe gu "Raperewil ingeben, bie ju unferen und bes buß Ofteriche "Sanden inn gehaben mit iren Burgern gu befegen und gu "entfegen, nach unfern und bes Sug Bfterich Geren, nug "und willen und wellen In auch fein Underen Bogt on Bren. "Willen babin nit geben." 2)

Daburch mar freilich fortan nun die Besegung ber Schloße vogtei und Bewachung ber Stadt ihr einzig anheimgestellt, und Desterreich behielt in dieser Urfunde sich blos das Necht offenen hauses — eine Besagung darein zu legen. Mit ber Burg kamen

<sup>1)</sup> Tschuby.

<sup>3)</sup> Regeften Rr. 65.

auch bie Rechte berfelben an Rapperemil. Das Rlofter Burmepach mar ibr mit 5 Pfund, ber Spital ebenfo und bie Stadt= muble mit 4 Mutt Rernen ginebar; bie Fache mußten 300 Albulen und 40 Blaulinge liefern. Bon ben 98 Chebofgerech = tigfeiten bes Canbes mußte jebe ber Burg alljährlich Solg und Subner tragen, ausgenommen nach alter lebung, nur bie Frau, "Die zwischen Thomastag und Lichtmeff eines Rindes genäft" 1). Much verbieß ber Raifer in felbem Dofument bie Befigungen und Berricaften, bie ebedem gur Befte Rapperemil gebortwie bie Bofe Stafen, Detifen und Balb, bann Rifdentbal, Lügelau, Ufnau und Surben 2) - im Fall ber Wiebererwerbung, bie er verhoffe, mit ber Stadt ju vereinigen und ihrer Regierung zu übergeben 3), "fie follenbt von Raperemil wieder gehauptet werben"; - und verfprach, biefelbe meder zu verpfanden, noch zu entfremben, fondern emiglich foll fie beim Saufe Defterreich verbleiben. Er beftätigte alle ihre Rechte und Freiheiten burch ein anderes Diplom, Tage barauf, ben 28. September, "wir beflaten all und jeglich ir gnad freiheitbrief privilegien "bantveften alt berfommen gut und loblich gewonheit und ge= "fast, fo Si von romifden Raifern und Runigen erworben 4)." Das gab nun ber Unterwerfung unter öfterreichische Sobeit eine gunftigere Farbung. Alle Freiheiten und Rechtfame, welche bie Stadt feit Langem ber errungen, bas Berbaltniß, in bem fie als freie Reichoftabt geftanben, murben, bie Landeshobeit abgerechnet, gewahrt und anerfannt, und Rapperewil fühlte fich zufrieden im Bewußtsein, bag bie Freiheit nicht in ber oder jener Berfaffung, fondern im Busammenfinden aller, einem Staate bauptfachlich angemeffenen Formen beftebt. 3mmerbin aber batte es bas Schidfal feines Berrn gu theilen, und allen materiellen Rachtheil, ber hieraus folgerte, bingu-Rapperswil wurde wirflich auch, wie ehemals, in nebmen.

<sup>1)</sup> Ardiv. Rapperem.

<sup>2)</sup> und 3) Ard. Rapperem. v. Arr.

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rr. 66.

alle Febben vermidelt, Die ber Bund Friedrich's mit Burich aur Folge batte, und bie man umfonft in vielen Bufammenfünften zu thabigen fuchte. Die Gidgenoffen waren ungebalten, bag Rapperewil wieder ju Defterreich, ihrem alten Erbfeind geschworen, ungehalten, bag es mit Burich in ben Bund mit bem Raifer getreten; wo fie beleibigen fonnten, wo neden, ward's nicht gespart. Glarus ftand immer fampfluftig, und bas Bebiet von Somyg burfte obne Befahr nicht mehr gemanbelt werben. In biefer Lage fanbte bie Stadt ihre Boten aum Marfgrafen Bilbelm von Baben, ber in Burich lag, einen Sauptmann und Golbner begehrend, gur mehrern Gicher-Das verbundete Burich that ebenfo. Um 16. Januar 1443 jogen 81 Schugen, welche ber Truchfeg von Baltburg in öfterreichische Dienfte gab, nach Rapperswil. Ludwig Meyer, ein Ebelmann aus Elfaß, fam als Sauptmann und ließ fic eiben '). Er theilte bie rothen Rreuze aus, welche bie Defterreicher als Unterfcheibungezeichen in allen bisberigen Rriegen Auch Burich batte bie weißen eibgenöffischen bagegen umgetaufct. Legteres ftund gu ber Beit in ben freundichafts lichften Beziehungen ju Rapperemil. Die Stabte pflegten gufammen Rathe, und liegen Kriegevolf aus bem Breisgau, Bilingen Sundgau, aus Elfag und bem Schwarzwalde fommen.

Dem alten Zürcherkriege gingen nun gegenseitige Reibungen und Kränfungen vor. Die fremden Söldner in beiben Städten ergoßen sich in Schimpf= und Spottworten über die Eidgenossen, und behandelten die Leute von Schwyz und Glazus, welche noch zu Markte kamen, anf's schnöbeste. Anken und Milch, welche die Schwyzer brachten, wurden ihnen in Napperswil häusig weggenommen, oder die Waare verdorben. Das Geld, das sie erworben und erlöst, nahmen ihnen die Söldener mit Gewalt vor den Thoren, und erlaubten sich noch dazu Berunglimpfungen und Thätlichkeiten; einige Eidgenossen wurden sogar von der Brücke in den See geworfen. Nahmen

<sup>1)</sup> Den 27. Januar gl. Jahres.

auch Hauptmann, Schultheiß und Rath solches Treiben, solche Höhnung bes Friedens (benn noch war der Krieg nicht begonnen) nicht öffentlich in Schup, fanden hinwieder Klagen fein Gehör, noch minder erfolgte Bestrafung, was leicht fühlen ließ, wie gerne man im Grunde solches Spiel gewährte, und wie der Muthwille der Söldner freies Feld hatte 1).

Rapperswil mar friegsluftig; wohl bes genoffenen Friebens mabe, fuchte es Unlag jum Rampfe. Auf gefrornem Gee trachtete man bie Leute aus ber Darch zu treffen, fing Sanbel an, und beschulbigte bann beffen bie Gompger. Tages, es mar Ende Februare 1443, ale bie Rapperemiler amei Schwyger-Vanner auf ber Brude faben, glaubten fie einen Ueberfall ju gefahren, und verlangten auszugieben. Bie fie aber ben Fahnen naber, zeigte fich's, bag Rnaben in findlicher Beife Tucher an Steden trugen, und Ruthenbundel foulterten. Allein Ludwig Meyer ber Sauptmann vermochte fest faum mehr bie ausgezogene thatenburftige Jugend, bie bieberiger Bogerung fatt, burchaus bie Darch angreifen wollte, jum Rudzuge zu bewegen. Solche Reibungen, aus gegenfeitigem Sag entsprungen, mußten ben offenen Ausbruch ber Reindseligfeiten beschleunigen. Schwyz fandte, ben 20. Mai 1443, an Burich und Defterreich ben Absagebrief gur Bermabrung ber Ehre. Landvogt Marfgraf Wilhelm ließ nun 400 Mann unter ihrem Panner von Ryburg, und 120 von Binterthur, jur Sicherung Rapperswil's fommen, um bie Bofe, gang Schwyz ergeben, ju bebroben. Dadurch brach ber Rrieg fogleich los. Roch im Dunfel ber nacht bes 21. Mai liefen einige ichmygerifche Befellen von Pfeffiton gen Surben, und brannten einen Theil der Brude ab, welche über ben See nach Rapperswil geht. Bas nicht brannte, fuchten fie abzutragen. Die Rapperemiler batten noch feine Runde von ben Absagebriefen 2), aber ben Beginn ber Thatlichfeiten por

<sup>1) 3</sup>ob. v. Müller. Egib Tichuby.

<sup>3)</sup> Rriegserflarungen.

Mugen. Morgens fruh fandten fie zwei Schulfnaben in einem Rabne an's gegenfeitige Ufer, bas Land auszuspaben. Schwyger waren wieber abgezogen (fie lagen theile noch am Berge, theile in Pfeffifon); ichnell murben einige Schiffe ausaeruftet, und man fubr nad Burben, beffen Baufer Die Rapperswiler fofort in Flammen aufgeben liegen, weil jene Ginwohnerschaft fie ichon langer ber reigte, und feindfelig fich bewiesen. Run jog Albrecht von Canbenberg, von ber Breitenlantenberg, Ritter, mit 400 Dann in Die Stadt Rapperswil, wo also eine Menge Kriegevolf lag. Den 22. Mai befchloffen bie Sauptleute, Eblen und Burger in Rapperemil, über ben Gee gu fahren, und ben Feind (von bem fie nur mußten, bag er irgend um ben Berg berum lagerte, beffen Balber und Schluchten ibn verbargen) auszufundichaften. Dan vereinte fich in Fregenbach und Pfeffiton gu lanben, um bie Reinde allba ju fchabigen. Mittage fuhren bie Burger von Rapperemil, ein Theil von Binterthur, aus bem Roburger und Gruninger Umt, in gebn wohl ausgerufteten Schiffen, mit 535 Mann in ben Gee.

Der Bof Stafa fanbte zwei, bie Schiffleutengunft in Burich ein Schiff mit 180 Dann gut gewaffnet. Auf ber Sahrt ieboch verließ man ben Angriffsplan, ward uneinig in ber Rriegsordnung; bie Burder fchiffen endlich nach Fregenbach, und alle Undern nad. Umfonft migbilligte Ludwig Deper, ber Rapperswiler Sauptmann, ben blinben Gifer, ber ben größten Theil feines Bolfes binrieg, ohne Plan und ohne bes Feindes Rraft gu fennen, nach Frepenbach gu gieben. Dan bachte in ber Gile, nicht einmal an bie Möglichfeit von ben Schiffen abgeschnitten gu werben, und Deper brachte es nur mit Mube babin, bag bie Anfubr, wo bie Schiffe lagen, hinreichend befest marb. Es bielt gu ber Beit fcmer Ordnung und Geborfam beim Golbaten ju erhalten , benn, obne Die Golbner, fampfte gleichsam jeber für fich, und wer einen Rrieg nicht verschuldet, fand es nicht nothwendig an felbem Theil ju nehmen; es berrichte beim Rrieger eine verfonliche .

Gelbftftanbigfeit, bie nur bamaligen Sitten angeborte, und bei jegigem Militarmefen ganglich verschwunden ift. In Fregenbach fanden nur bunbert Schwoger. Man branat fie aus bem Dorfe: fie eroberten es zweimal, nachbem man fie zweimal vertrieben. Buguge von Pfeffiton und vom Berge ftarften bie Schwyger, bie von ber lebermacht befiegt, fich faum mehr haltenb, in bem Mugenblide mit aller Gewalt auf ben Feind fturmten, welcher in ber angefommenen Berftarfung bae Schwygervanner unter Ital Reding ju feben mabnte. Umfonft ftritt ber eble Landenberg wie ein Lowe, und will ber Geinen Flucht aufbalten, er fällt; umfonft fieht unentwegt Peregrin Steiner, ber Schultbeiß von Rapperswil, und mabrt ben alten Rubm an ber Spige feiner gurnenben Burgericaft; er überlebt ben Tag nicht; und bas zweite Fabnlein von Rapperemil entfällt ber Sand feines gleich tapfern Sobnes, ale er, fampfend über bes Batere Leiche, ben Beift aufgab; man fucte Sicherheit in ben Schiffen, Die ber Sauptmann Meyer und Ritter Schwend, Bogt von Ryburg, zuerft erreichten, wesbalb die tapfern Ranperemiler (bie in ben beißen Stunden auf bem Rirchbofe au Frevenbach ferner verloren: Sans Cufter, Rubi Sugerli, Deter und Sans Schiffi, Ruti Guter und Bertichi Schuchter) ihnen billig grollten, benn wenn auch Ruhm geernbtet, war ber Bewinn bes Tages nicht für fie, icheint auch ber Berluft auf beiben Seiten gleich groß gemefen zu fein 1).

Die Eidgenoffen blieben auch anderwärts siegreich; eroberten Bremgarten, Baden, Regensberg und Grüningen. Als
legtere Stadt und Beste sich ohne Roth ergab, und die Zürcher Besagung, die allba gelegen, beim Abzug, in Rapperswil um Nachtquartier anhielt, antwortete man ihnen: Leute,
die nicht zu kämpfen und für die Ehre zu sterben wissen, die
Stadt und Beste schmählich aufgegeben, fänden bei ihnen keine
Freunde; ihre Thore ständen nur dem Tapfern offen! Sie
mußten vor der Stadt, auf freiem Felde liegen. Das war

<sup>1) 306.</sup> v. Müller. Egib Efcuby.

ritterlicher Geift, ber felbst ben Seinen, bie nicht zu fechten wissen, Leben bober achten, als ben Nachruhm, fein Db-bach gibt.

Da nun bie Gibgenoffen, ben 11. Brachmonat 1443, Grüningen befest, erwarteten bie Rapperemiler fortan bie Belagerung ihrer Stadt, und verbrannten noch in felber Racht bie außer ben Mauern gelegenen Saufer und Scheunen, bauten bie Baume nieber, verrammelten bie Wege, bamit ber Reind nirgende Borichub, allenthalben Sinderniffe treffe. Die Eidaenoffen batten aber zu wenig Gefchus und Ruftung, einen Play von folder Bidtigfeit und Entschloffenheit anzugreifen, auch mangelten ibnen bie Lebensvorratbe, und fie maren in Span gefommen, weil Landvogt Rildmatten, ber mit ber Befagung von Gruningen bas Berfprechen fichern Geleites erbalten, von zwei Unterwalbnern ungewarnt erftochen worben. Dan willfahrte ben Begehren von Schwyz und Glarus nicht, bie fo gerne Race an Rapperewil genommen, und ichlog bas Felb. Auf bem Beimzuge verbrannten fie viele Baufer in Wagen und plunderten in Burmfpad, nicht achtend bes Bolfglaubens, baß allba ein altes Muttergottesbild 3 Tag und Rachte gefdwist batte '). Die von Rapperemil jogen aus und afderten bagegen Ermenschwil ein. Glarus mit einigen Rnechten aus Gafter, ber March und Ugnach, 600 Mann flarf, ftreifte nun im feindlichen ganbe. Gie famen auch nach Rapperswil. poffirten fich binter bem Meyenberg, und als bes Morgens Die von Rapperemil, ungewarnt, ihr Bieb auf bie Beibe trieben, erftaden fie beffen Suter, nahmen Pferbe, Rinder und Rube meg. Bu fpat eilten bie Rapperemiler nach, verloren amei Mann, indeg auch einer aus bem Gafterland gefallen. und liefen noch Gefahr, aus hinterhalten von ber Stadt abgeschnitten ju werben 2). Solche Raubzuge und Bermuftungen maren bem Reinde erleichtert, weil bas Land ben Schweizern

<sup>1)</sup> Bemmerlin.

<sup>2)</sup> Es war ben 10. Seumonat 1443.

augethan blieb, wenig Sinneigung gu ben Stabten fühlte, und bie Landbewohner von ben 3hren, welche fich innert bie Mauern gefluchtet, ftete von Allem unterrichtet murben und bie Berrather machten, indeß fie ben Stadtern Alles verheimlichten und feine Rundicaft gaben. Ale jest baber Biele, bie Sab und Gut ab bem Lande nach Rapperemil geflüchtet, weil fie bie Belagerung von ben Gibgenoffen erwarten mußten, ber legtern Rriegeglud faben, theilten fie lieber biefes, und begehrten ben Abzug. Man ließ fie gerne zieben, benn man wollte in Tagen ber Befahr Riemanden, ber folde nicht entichloffen theilte und nicht mit Freuden Opfer brachte. Wie biefe aber vom Sauptmann bie Entlaffung vom geschwornen Gibe begehrten, fprach er: "ich fann feinen Gib erlaffen, benn ich bin weder Bifchof noch Papft, ichauet ju euch und eurer Ebre", worauf 30 Perfonen Die Stadt verliegen, Die ihnen noch ficheres Geleit gab. Martgraf Bilbelm aber verftarfte Rapperewil mit 50 Schugen, 26 Pferden, Eblen und Reifigen aus Freiburg im Breisgau, und ichidte von Burich zwei Schiffe mit Rorn, Buchfen, Pfeis len und Pulver beladen 1). Rachdem die Gibgenoffen fiegreich bie Schlacht bei St. Jafob an ber Sihl gefchlagen, gogen fie berauf por Rapperswil, es war Mittage bes 28. Seumonats 1443, um bie Stadt ju bugen fur ben Schirm, ben fie Defterreich bot, und fur ben Muthwillen, ben feit langem bie Gibgenoffen ibr jum Bormurf machten. Uri, Bug und Glarus lagerten bei ber Rirche ju Rempraten, binter bem Sugel bes Mevenberg's, ber bie Stadt beberricht, an ber Strafe, bie nach Ruti fubrt und beim Siechenhaus ber flub 2); Lugern

<sup>&#</sup>x27;) Egib Tichuby. 30b. v. Müller.

<sup>2)</sup> Das Siechenhaus (Fluhhaus) sammt babei fiehender Rapelle ward zu Gunfien ber Aussätzigen erbaut, die hier ihre Pflege und ihre Baber fanden. Die Zeit ber Entstehung ift unbekannt, reicht aber in die ältesten Zeiten, und schon im Jahr 1333 erscheint Deinrich Gammelftein als Pfleger an der glub. Das Saus diente in spätern Zeiten auch als Armenanstalt, und ward 1810 mit dem Spitale in Rapperswil vereinigt, bem bessen viele Stiftungen, die nach dem Anniversen

und Unterwalben befesten bie Grunde bes Jonaflugdens, und Die Unbobe Jonen's felbft, wo bie Rirche frei bas Land über-Das Vanner von Schwyg flatterte in ben Matten und Medern von Jona bis Buffird. In Diefer Entfernung, weil unerreichbar, batten fie von ben Gefchoffen Rapperemil's nichts au fürchten, und mußten, bevor ein Angriff gefcheben burfte, ibre größern Gefcuge von Lugern und Schmy; fommen laffen; auch verschafften fie fich von Gruningen, Ugnach und Pfäffifon Steinbuchfen und Belagerungewerfzeug. Ingwifden wurden Frucht und Saatfelber verheert, bie Bebaube auf bem Lanbe vermuftet, wenn fie nicht in Klammen aufgingen. Rapperswil aber mar mit Ginmuth und Barme mehr ale je Defterreich zugetban, fein Safen mit einem guten Thurm gefichert, ber Bugang vom Lande burch Graben erfcmert, und gefährbet burch eine bervorfpringende Baftei, von welcher man bie Sturmenden in ber Geite icabigen fonnte, und in ber jebe Racht mehr benn Zweihunderte lagen. Gine pallifabirung um bie Stadt von icharfen Gidenpfablen, beimlich eingelegte labmeifen, und gegen bie lanbfeite ein Thurm mit eichenem und eifenbeschlagenem Schungatter thaten bas Beitere. Lage und Ratur waren ben Belagerten obnebin gunflig, und viel fremdes Kriegevolf erhöhte ihre Rraft. perswil, jum Rampfe entidloffen, aber auch bie lebermacht murbigend, fanbte in ber Racht einen Boten, über Gee gum Marfaraf Bilbelm nad Burid, verfprach ibm treu zu bleiben, Die Stadt gegen alle Ungriffe ju behaupten, verlangte, bagegen innert brei Boden Enifag. Der Marfgraf fannte bie Bichtigfeit bes Doffens, ber bas Thor in bie obern, am Gingange ber Alpen flebenden, Lanbe bilbet, und verbieß Bulfe innert Diefer Frift, ober Bebung ber Belagerung burch Friedensfoluf. Die Unfalle bei Burich machten es ibm unmöglich,

Mappersw. in ben ersten Zeiten schon fl. 128 und 14 Mutt Kernen bertrugen, zufielen, und beffen Liegenschaften im Jahre 1840 fur fl. 24,627 vertauft wurden. Arch. Rapp.

ohne Gefährdung ber österreichischen Partei diese Stadt zu verlassen, und in einem Wassenstillstande erfannte er jest die einzige Rettung, den er durch den Bischof des Landes, Heinzich v. Hewen, Bischof zu Constanz, der den Abten von Einssedeln als Gefährten mahlte, zu bewerfstelligen suchte.

Mittlerweilen maren bie Belagerungegeschuge ber Gibgenoffen angefommen und augeruftet. Um 1. Muguft naberten fie fich unter Rriegsgefang und Trompetenschall ber Stabt. Die Rapperemiler mabnten, es fei ein Stillftand auf eine Racht, wie Ritter und Anechte im Relbe folche oft pflegen. Allein fatt gu feiern, errichtete ber Feind unterm Schuge ber Racht, bei Sang und Rlang ein Tarris 1), von bem aus bas große Beidus von Somy, bie Stadt beunrubigen follte. Rommente Nacht erftellten fie eine zweite Batterie noch naber ber Stadt, und begannen aus funf Steinbuchfen 2), bie Mauern au fomaden. Beber Tag noch nacht rubten bie Rriegsfeuer, und obne bie Tarriebuchfen 3) mufte bie Stadt 320 Schuffe aus ben Steinbuchfen aushalten, bie ben feind bei taufend Gulben foffeten 4). Mit all biefen Duben und Gelbaufmanb war ben Gibgenoffen nur gelungen, bie Ringmauer, zwei Saufer lang, theilmeife gu merfen auf einem Puntte, mo Rapperswil bie ftarfften Bollmerfe batte, auf bie es großthat, und baber unentmuthigt bem Belagerer fagen ließ: "jene Brefche fofte ibn taufend Gulben ; um Sundert wolle bie Ctabt ibm ein eben fo großes Ctud Mauer abbrechen, burch melde Deffnung er bann bineinfommen mochte." Beitere aber bobnten bie Rapperemiler ben Feind nicht (waren fie ja bes Ausgangs ber Baffen ungewiß) bielten ftrenge Dronung, meber Gefdrei noch garmen murte gebulbet, nicht einmal ber Bachter ge-

<sup>1)</sup> Batterie.

<sup>3)</sup> Diefe waren bestimmt jum Berfen von Korben, mit Steinen gefüllt.

<sup>3)</sup> Batterieftude.

<sup>&#</sup>x27;) Das Getb hatte bamals ungleich hohern Berth als jest, und fi. 1000 waren auch fur bie Cibgenoffen eine bebeutenbe Summe.

wohntes Rufen und Blafen; nur Tage borte man ber Solbaten Gefänge.

Best ruftet ber Feind jum Sturm. Reifbufchel werben an bie Mauern gelegt, fie ju unterbrennen; bie Graben gefüllt, Leitern und Gefcoffe bereit gehalten. Rapperemil mar nicht weniger gur Bebr geruftet, mit Spiegen, Bellebarben, Gefdug und Leuten moblverfeben. Bas bie Gibgenoffen ben Tag über an ben Mauern ichabigten, erftellte bie Thatigfeit ber Rapperswifer bie Racht burch wieber; bie Brefden bes Abende fab bie Morgenfonne nicht mebr. Muf ben Mauern halten nun bie Beiber mit zwanzig bis breißig Eimern fiebenben Baffere gegen ben Feind bie Bache, indeg ber Golbat ber Schweizer Schuffe geborig ermibert und felbft einzelne Musfalle versucht. In Mitte biefer Thatlichfeiten ritt aber ber Bifchof von Conftang, begleitet von anftanbigem Gefolge, in's Lager nach Rapperswil, um ale Dberhirte, burch bie Ehr-wurdigfeit feines Amtes, feine vorgerudten Jahre und feine Rranflichfeit ben Frieben ju ermirfen, ju bem fich Schwyg und Glarus nicht berbeilaffen wollten, voll bes Ingrimme gegen Rapperemil, bas fie nun einmal zu erobern und zu guchtigen bofften, und von beffen gefährlicher Rachbaricaft fie fich jest auf immer ju befreien bachten. Der Baffenftillftanb murbe aber vom Canbesbifchof erwirft, von ibm, bem Abte von Gin= fiebeln, bem herrn von Bewen, bem Marfgrafen, ber Stabt Burich und ben feche belagernben Orten im Felbe befiegelt, ben 9. bes Monate August 1443. Rapperemil, beffen Sturmung auf ben 11. biefes Monats festgefest mar, blieb biefer Gefahr enthoben, und ber Marfgraf batte fein Bort gehalten. Mis ber Abt und Freiherr von Bewen, Bruber bes Bifchofe, in bie Stadt fuhren, die Friedensabredung gu berichten, maren die von Rapperewil barüber febr ungehalten, bereuten, ben Runbigern folder Botichaft bie Thore geoffnet ju baben, und bie Unftrengungen, benen Alles, Jung und Alt, Dann und Beib, fich unterzogen, und hatten lieber ben Sturm gefeben. Die Bemuther maren fo gereigt, bag bie Befandten weber frei

bie Strafen geben, noch ben mabren Inhalt ber Bermittlung eröffnen burften. 216 bie Rapperemiler biefen vollenbe vernommen, fanben fie ibn fomablich; und batten ihre Buth an ben Unterhandlern thatlich ausgelaffen, maren fie ihrer babhaft geworben. 3hr haß gegen bie Gibgenoffen mar ungegabmt wie ihr Duth, und bie Belagerung batte fie bieber nicht erschüttert, benn, mar auch an Lebensmitteln Mangel, blieb bie Rifderei noch frei, und aus ben Garten außer ber Statt bolten fich bie Frauen noch forglos, weil ungefrantt, ibr Gemufe; maren bie Roften bes Unterhalts öfterreichifder Befagung groß, batte bagegen Markgraf Bilbelm auf Bergament verbeifen, felbe felbft zu tragen 1). Ungufrieben mar baber bes Friedens, mer in ben Birren gute Rechnung fand, wer in jugenblichem Hebermuthe ben Enticheib ber Baffen Allem vorzog, ober glaubte, Mauern und Balle, Befagung und Mannicaft feien unüberwindlich. Der Rlugere, ber wußte, bag Raceluft und Duth nicht immer ausreichen gegen einen fieggewohnten Feind, bag auch bie machtigften Bollwerfe burch Mebraabl, Tapferfeit und Ausbauer ober Lift ber Belagernben gebrochen merben fonnen, verftummte por ber Sprache ber Tropigen : wer vollende bas Unglud einer Erffurmung burd bie Gibgenoffen fürchtete, bieß feige. Die Schweizer gogen ab, ben 10. Muguft 2). Rapperemil unbefriedigt, fanbte mit Burich und Winterthur feine Boten jum romifden Ronig Friebrich nach Defterreich, ibm ju flagen, wie ce ergangen, auf welche Beife fie von ben Gibgenoffen ftete angefeindet merben, und ibn um Sulfe bittenb. Er ermabnte bie Stabte, ibm und bem Saufe Defterreich treu zu bleiben, mogegen er fie bebenten werbe. Rochmals machte man Friebensverfuche, benn ber Stillftand vom 9. August war nur auf acht Monate gefoloffen und nicht aufrichtig gemeint, hieß baber auch nur ber faule Frieben. Muf ben 22. Marg 1444 mar ein Bermittlungstag in Baben angefagt, und gablreich befucht von

<sup>&#</sup>x27;) und ') Egid Tichubp. Joh. v. Müller. Arch. Rapp.

ben Befanbien ber Stabte und ganber, wogu auch Rapperswil ben Sans Genn, ben Bilinger, und Eberhard Buft, ben Stadtidreiber, gefandt. Die Thablaung aber marb vereitelt insbesonbere burch bas gang öfterreicifch gefinnte Burich, und Die Feindseligfeiten boben wieber an. Der Rrieg war offen: bie Panner von Uri, Schwyg, Unterwalben und Glarus fliefen in Wurmfpach jufammen, ben 30. April 1444, Rapperswil abermale, für ein und breißig Wochen, ju belagern. In ber Stadt lagen ale Befagung ber Sauptmann Ludwig Meper mit 48 Mann; fein Schwager Sans ze Rhyne mit anbern Ebelleuten und viele reifige Rnechte; 120 Golbner au fuß; vom Burichfee 30 Mann mit zwei Buchfenmeiftern 1). Bon Bremgarten waren bei 80 Perfonen, ale bie Stadt von ben Eibgenoffen erobert worden, ausgezogen, Manner, Beiber, Rinder, und in Rapperemil angesiedelt. Aus bem Glfag batte Defferreich 900 Gade Rorn und viel Gelb gum Unterhalte bes Rriegevolfe und gur Ausrichtung ber Golbner nach Rapverswil geschicht. Die Gibgenoffen mit Ausnahme berer, bie vor Rapperswil ftanben, lagen bei Rloten und Bafferftorf, von wo aus fie bie Fefte Greifenfee eroberten, mo Rtel Reding gegenüber bem taufern Biltbane (Sans von ber Breitenlandenberg) und feiner belbenmuthigen Schaar fenes Blutbab bereitete, vor bem bie Gefdichte icaubert; ein Bilb, bas nur ber Belbentob bei St. Jafob an ber Birs, welcher ibm balb folgte, vermifchen fonnte.

Angesichts bes See's und ber Bache mußten bie Bestagerten Rapperswil's jest Wassermangel leiben, benn biese wie alle Wasserleitungen wurden vom Feinde zerflört, ober abgerichtet; jeder Ausgang bewacht. In einem fruchtbaren Lande, in einem Jahre, wo alle Feldfrüchte üppig gebeihten, sollte Rapperswil bald Hunger fühlen, benn jede Jusuhr wurde strenge bewacht und abgehalten; die Verbindung Jürich's aber durch die Schwyzer, die in Pfessson lagen, abgeschnitten, und ein großer Floß, "Schneck" genannt, ben 70 Mann inne hatten,

<sup>1)</sup> Artilleriehauptleute.

und Stein= und Tarrasbuchfen gefürchtet machten , freugte ben See, und that ber Stabt vielen Schaben. Die Rappersmiler zeigten neuerdinge ihren unbezwinglichen Dluth, burd Entbebrung alles nothwendigften, boppelt groß. Bas bie Gewohnheit an's leben feffelt, ward mit Belbenfinn vergeffen, und nie trat Digmuth ober Ungebulb in ibre Reiben. unentwegt Brunnen in Die Tiefe ber Gaffen, errichtete Dub-Ien von Sand und Pferden getrieben, felbft Rinder und Beiber erfesten mubiam bes Baffere Rraft. Ber felbft mabite. gablte feinen Lobn, und wer fein Gelb batte, fonnte Pfanber einsegen; wer arm, erhielt bas Brob ohne jebe Bergutung. Noth fleigerte ben Gemeinfinn noch bober. Richts mar mehr eigen, mas gur Linberung bes Unglude biente. Ber Rorn und Früchte batte, wer Wein ober andere Lebensmittel befag, theilte mit ben Schidfalsgenoffen; arm und reich, jeber erhielt gleichviel. Das Gelb ber Privaten mar Aller Gelb, verwendet jum Rugen aller, und im Intereffe bes Rriegs. Da man aus ben reichlichen Walbungen fich fein Solg gum Brennen bolen fonnte, gab ber Ginn ber Aufopferung Stuble und Banbe, Bante und Bettftatten , felbft Scheunen und Sutten ber. Dit ber Monte Bechfel flieg ber Rothftand, benn ber Feind bachte bie Statt einzig burch Sunger ju gwingen, weil Bewalt ibm bieber miflang. Bolf von Glarus und Ugnad, von Gafter und Gruningen, hielt ftrenge but, raubte und Früchten und Butter maren ausgeplunberte bie Begenb. gangen; Dofen, Rinter und Schafe nicht mehr zu befommen; man verzehrte Ragen, Pferbe und Ratten; Rinber barmbergig Sungere. Die lette Rub, bie man mit bem legten Reft von Saber futterte, warf man bem Feinde über bie Ringmauern ju, ihm ju beweifen, ober ihn ju taufchen , bag hunger bie Stadt noch lange nicht zur Uebergabe nothige. Der Feind flugte; er fonnte ber Borrathe Quellen nicht reimen; Rapperemil aber bewies, bag es Wahrheit gesprochen, als es voriges Jahr ben Rampf jebem Bergleiche vorzuziehen vorgab. Richts mar ibm ju viel, fein Opfer ju groß, fein Entbehren zu hart, ber Stadt Ehre und ungetrübten Glanz zu wahren. Das Geschoß der Feinde, ihre Breschen und Sturme vereitelten Tapferkeit und Kunft, Thätigkeit und Wache ber Inwohner; Dualen bes hungers aber überwand nur Seelengröße. Bon innen bekriegt durch den schrecklichsten Feind, Mangel an Lebensmitteln, von außen durch ein nie rastendes, rachedurstiges heer, dachte in der Stadt auch Niemand nur leise an eine Mebergabe. Sieg ober Tod war die Losung. Das waren Bürger! das waren Manner!

Much mit all feiner Dacht, mit allen feinen Sulfemitteln fonnte ber Belagerer ben Rapperemilern feinen merflichen Schaben gufugen. Bei einem Ungriffeverfuch von Mannern aus ber March, bie in Schiffen angefommen, machte bie Befagung einen Ausfall, tobtete bem Reinbe vier Mann und verwundete Biele. Bur Berbftzeit, ale bie Gibgenoffen in ber gangen Gegend Bein, Doft und Felbfruchte raubten, felbe in Faffern, Butten und Schiffen wegführten, tamen einige eibgenöffifde Rnechte, welche ju Pfeffiton gelegen, mit ber "Schned" an bie Brude nabe ber Stadt, und eroberten von ben Rapverswilern, welche vom Brudenthor aus fampften, eine Steinund eine Tarrasbuchfe, und verbrannten einen Theil ber Brude und ber Schirmbacher. Diefes Scharmugel mar aber nur eine Ausgleichung bes Streifzuges, ben bie Stadt zu eben ber Beit gegen bie Glarner und Gruninger unternommen, um ihnen bie am Gee geraubten Fruchte abzujagen, mas zwar miglang, ben Gibgenoffen jeboch fieben Danner foftete 1).

All bas vermochten Begeisterung für's Baterland und Glaube an Gottes Schut!

Inzwischen hatte ber Dauphin (Aronpring) von Frankreich gegen die unsterblichen helben von St. Jakob gestritten und erschroden über ben Muth und die Todesverachtung, die auch 50,000 Armagnaken nicht erschütterten, Friede geschlossen und die Eidgenossen zogen heim. Schwyz aber und Glarus

<sup>1)</sup> Tichuty. 306. v. Müller.

blieben vorRapperemil, bas fie, in ihrem Grimme, nun einmal um feben Breis bezwingen wollten. Endlich verließ auch legteres tas Relb, und Schwpg allein fucte ber Stadt leber. gabe zu ermarten, maren ja alle Straffen zu Land verbarris fabirt, unwegfam gemacht, und auf bem Gee jebe Bufubr burch ibre "Schnede" verbinbert. Mus ber Roth aber balf nun Bergog Albrecht, Bruber bes romifden Konige, ber in Binterthur ausrief: "ich will Rapperswil fpifen (fpeifen), es gange boch ober tief." Er war ein Mann voll Rraft, raftlos thatia und nie verlegen, weil fein Talent in größter Gefahr auch bas Außergewöhnlichfte finden ließ. Das Concilium (jest au Bafel), ber Bifchof allba und bie Reicheftabte batten einen Bermittlungetag in Conftang gehalten, und einen Baffenstillstand verabrebet, beffen Unnahme jeber Theil bem Bis fcofen von Bafel urfundlich erflaren follte. Die Gibgenoffen, bie am Stillftanbe nicht zweifelten, fagen rubig in ber Bei-Der Bote ber Schweizer verfpatete fich zwei Tage, und biefe Beit benutte ber Bergog gegen bie Abrebung, in Conftang getroffen, brach mit bem Marfgrafen von Branbenburg und großer Beeresmacht von Binterthur auf, brannte im Umte Gruningen Alles nieber, bag bas Reuer fdredlich bie Begend bellte , Rauch weithin bie Lufte fullte, und Jammer und Behruf ringe ertonten. Alles, wo bas Rriegevolf burdjog, warb bem Boben gleich gemacht.

So fam er am 27. November, ohne Abkündung bes versabredeten Friedens, nach Rapperswil, mit Flammen seinen Weg bezeichnend. Eine Menge Wagen und Karren brachten ber Stadt den längst sehnlich erwarteten Entsas. In Bregenz hatte der Herzog zwei große Schiffe zimmern lassen, die mußten den See und Rhein hinab nach Dießenhosen, von da über acht Stunden weit auf derAchse bis Jürich transportirt, und hier in den See gelassen werden. Die suhren an selbem Tage, schwer mit Speise, je 200 Mann und 200 Büchsen beladen, auswärts, die Stadt zu verproviantiren. Umsonst suchten 20 gerüstete Schiffe der Schwyzer die Zusuhr zu hin-

bern; ein morberisches Feuer, bas ihnen auf einmal aus 400 Buchsen entgegentam, vereitelte jeben Angriff.

Napperswil war gerettet, sein helbenmuthig Ausharren belohnt, und die 3050 Personen, die hier lagen, seit Monaten die schrecklichften Qualen des Hungers erduldeten, konnten endlich wieder froh sich sättigen ).

Im Feuer ber Schlachten unentwegt bafteben, ift Borjug bes Muthes; unter Leiben, bie Geift und Körper erbruden, bie Ehre mahren, feltsame und große Refignation!

Rapperewil's Mannschaft, gestärft burch Proviant, zog mit bem herzoglichen Kriegsvolfe ben fommenden Tag in bie Graffchaft Uznach, Schmerifon und Efcenbach zu brandsichagen, wornach Albrecht wieder nach Binterthur aufbrach, und auch die Proviantschiffe nach Zürich rückgehen ließ.

Mit biefen beiben Schiffen beberrichte nun Defferreich ben See, ben vorher bie Schwyger inne hatten, und brachte ben Rapperswilern, was ihnen Roth that. Die Berbindung mit Burich, Die volle 31 Bochen, fo lange ale bie Belagerung gebauert, unterbrochen war, murbe fo bergefiellt, aber ber Ingrimm, ber Sag ber Schwyger nicht gelahmt. Lettere pflegten nun Rath mit ben Gidgenoffen, und murben einig, ebenfalls zwei große Schiffe ju erbauen, mogu Lugern, Uri und Unterwalben, Bug und Glarus Berfleute und Meifter fandten. Der Riel und Gans, wie man fie namste, maren jebes 20 Rlafter lang und fefter Conftruction. Die großen Tannftude bagu boten bie Balbungen ob Babenfdwil. Gute Mannichaft und Befduge follten fie gefürchtet machen. Gie erbauten ferner. unter Unleitung eines Sachfenners von Bruningen, einen 120 Soub langen Flog, ben "Baren", ber 600 Mann faßte; auf biefem war bie, vormale ben Burdern abgenommene, große Buchfe, bie aber nur bolgerne Rugeln fcog, unten eingegimmert; mit Steinen, Gefchoß und Ruftung aller Urt war er wohl verforgt. Er ging bedächtlich, blieb im Rampf gefürchtet, und magte fich nicht felten gang nabe an bie Stadt-

<sup>1) 30</sup>h. v. Müller. Tichuby.

mauern, Rapperewil gu befdiegen. Satten auch bie Burder bie aus bem Bobenfee vom Bergoge gebrachten Schiffe, und amei felbft erbaute Glofe, wovon ber eine 500 Dann bielt, ber Unbere ben Baren an Große noch übertraf, 800 Dann faßte und an beiben Enden mit großen Buchfen bie Rraft feiner bebeutenben Dannichaft mebrte, mar boch bem Baren bie Berricaft gur Gee geworben. Blieb bieburch Rapperemil vom Gee ber fdwer ju verproviantiren, batte man bagegen ju Cand fein Sinbernig mehr; jog felbft im Juli 1445 bis binauf nach Ugnach, raubte gange Beerben Bieb und trieb fie rubig beim. Dem Baren, fo verberblich er auch mar, flog. ten bie auf ber Burg aufgepflanzten Ranonen Achtung ein, und totteten ben ganbammann und Unführer ber Schwyger, Sans ab 3berg, an ber Geite bes Chroniffdreibere Frunb. Aber nicht nur Rugeln, auch Lift follte ben Baren foreden. Gin Wertmeifter von Rapperswil fertigte einen eifernen Ring, ber brei icharfe nach oben gerichtete Saden batte, und ließ ibn mit Bulfe eines Tauchere an einem Pfable von Gidenholg im Gee, nicht weit vom nördlichen Theile ber Stadt, unter bem Baffer fo gurecht legen, baf bie Saden, bem Muge bes Feinbes verborgen, gleich Angeln, in ben floß eingreifen mußten, im Augenblide ale er barüber binfabrn follte. Der Ring mit ben Saden war mit einer langern eifernen Rette und biefe mit einem Geile verbunden, welches über bie Ringmauer in bie Stadt reichte. Die Schwyzer fabren an; - bie Saden faffen ben flog an einem feiner untern Duerbalten. Die Rapperswiler ziehen an bem Seile ben Flog fo nabe, bag beffen gange Mannichaft in Gefahr. Giebend Baffer und Ralf in Menge ift bereitet, berfelben ein glubend Bab ju ruften. Die Stadtbewohner jubeln und glauben ben Reind verberbt, fie gieben nochmale mit aller Rraft am Strange und - reigen ibn entzwei, bie Schwyger zu befreien, bie unvorbereitet und im Schrecken weber Mittel noch Wege fanben, bie Rette entzwei ju fclagen, noch ben entferntern Strick gu gericbiegen 1). Es war ber zweite Tag Augusts 1445. Go

<sup>&#</sup>x27;) Diefen Saden bat bie Stadt bis beute aufbewahrt.

ftort oft Uebermaß ber Freude bas Glud, bas man im Schoofe mabnt, burd Mangel an Borfict und rubiger Besonnenbeit. Rapperemil aber ließ bie That jum Undenten und jur Lebre in ein Bemalbe bringen 1), mit folgenben Berfen : "Bas zeigt fich auf bem Rlop? Die Schwyzer mit Gefchoffe, "Gedehundert Dann ftart, frohloden auf bem Rloge "Sai luftig bai fa fa! bag Luft und Land erflingt. "Gemach! wer weiß, mas beut' ber fpate Abend bringt. "Bas? Brüber! Rapperewil ift völlig eingeschloffen, "Der Burcher Silf verfperrt, mas willft bu mit ben Boffen ? "Salt Steuermann, balt! wo fehlt's, man fahrt zu nah gum Port, "Rechts um , jurud! Sperrt an , brudt alle , fcaltet fort! "Rebmt Sauen , braucht bas Beil! Umfonft, ibr bleibet bangen! "D! Arglift welcher lebrt, am Ungel Menfchen fangen! "Doch allzu großer Ernft brennt bort bas Geil entzwei, "Und macht vom Schreden bier bie gang Befturzten frei. "Go ging ber Bar auf Beut', nach frifden Sonigwaben, "Bis bas ber Banft erfüllt, bas große Daul zu laben "Und nafchte fuß im Traum, ale unfern luftern Gaft "Gin balb gefpalten Bolg, mit Bortbeil angefaßt. "D! Unerhörter Schmerg! ber Tagen fammt ber Gofchen, "D! Grobes Bolt! bas noch fein ganges Fell gerbrofchen. "Bas Rathe? mein Dug giebt ab, halbtobt gum größten Glud, "Und laffet mit Gebuld Sanbichub und Bart gurud. "Es muß vergnüglich fein , in Luften Schlöffer bauen, "Dem ichmeichelhaften Glud und feinen Rraften trauen. "Beboch erhafcht bie Roth bie Gidern gar ju oft, "Und was man municht, verschwindt, weil man's am meiften bofft."

Die Schwyzer, die ziemliche Mannschaft verloren 3), waren frob bes Ausgangs, fünftig vorsichtiger, und naberten fich ber Stadt nie mehr mit früherer Rühnheit.

Satte Rapperemil auch feinen fo fcmeren Standpunkt,

<sup>1)</sup> Das jur Revolutionszeit weggefommen.

<sup>3)</sup> Mai rechnet fogar 200, wovon andere Geschichtsschreiber nichts wiffen. v. Arx. Tschuby. Maller.

feine Gefahren zu überwinden, wie das vorige Jahr, mußte es doch beständig gegen die Feinde auf der hut sein, und den gänzlichen Einschluß gewärtigen. Daher sandten Zürich und Desterreich von Zeit zu Zeit bedeutende Borräthe von Wassen und Lebensmitteln nach der Halbinsel. Um 19. herbstmonat 1445 trieb man von Zürich her eine Menge Bieh, Schase, Minder und viele mit Spießen beladene Pferde, dem Landwege nach, in die Siadt. Um 24. desselben Monats zogen die beiden großen Bregenzer Schiffe von Zürich, vom Nebel bezünstigt und vom Feinde in Pfession undemerkt, mit Korn, Roggen, Haber, Gemüse und Bieh, Wassen und Munition aller Urt schwerze gewahren die Proviantsuhren, stechen in die See, aber zu spät; nach kleinem Scharmügel eilen die Zürchersahrzeuge in sichern Port.

Roch immer behauptete Schwyg mit bem Baren und ben zwei großen Schiffen ben Gee. Deffen Berrichaft aber wieber ju erobern, war Burich's Trachten, bas im Bunbe mit Defferreich fant. Bu bem 3mede erbaute man nebft beiben großen Klößen noch ferner zwei große Rriegeschiffe, welche bie Rabrzeuge von Bregeng in jeter Begiebung weit übertrafen, wohlverfeben mit Buchfen und Sandgefcung. Die fie vollenbet, verabrebete Burich mit ben Rapperemilern eine Schlacht jur Gee, und bie gleichzeitige Berproviantirung ber Stadt Rapperemil mit Lebensmitteln, Munition, mit Buchfenpulver und Steinen fur eine Belagerung, bie immerfort in nachfter Musficht lag. Um 29. Weinmonat zogen nun bie Burcher mit ihrer gangen Seemacht, mit all ihren Ruftungen und gelabenem Proviante, 12 Schiffe an Babl, ben See aufwarte. Die von Sompa, mit einiger Gulfe ihrer Getreuen von Lugern, fabren fonell in bie Baffer von Danniborf, obne bes Feinbes Rrafte ju ermeffen (weil bie Gibgenoffen nie auf bie Broge ihrer Truppen, fonbern nur auf beren Muth bauten) und nehmen ben Rampf an. Bon Napperswil erfceinen die zwei Bregenger Schiffe mobibemannt, bie bisber, aus Furcht, ber

machfamen Befagung von Pfeffiton Beute gu werben, ben Rudweg nicht angetreten. Der Rampf bauert beig ben gangen Tag, bis endlich bas Schwygerschiff, bie Bans (bie Burder batten einen Floß gleichen Ramens) gericoffen, und baber unbrauchbar, weichen mußte. Much ber Schwyger Rlof. ber Bar, mar nicht genugfam mit Bulver und Steinen perfeben, weil bie Gibgenoffen bes Morgens bie Große ber Befahr nicht ermeffen, und mußte, vom feindlichen Befduge theil= weise gerftort, nach Badi fich flüchten. Der Riel, bas zweite große ichmygerifde Schiff, bielt am langften Stand, benn er bedie ben Rudzug, litt aber ebenfalls große Roth, und warb ftart beschäbigt. Rach vollendetem Treffen jogen Burich's Schiffe ungebindert mit all ibrer Ruftung nach Rapperemil. Die Eidgenoffen gablten viele Tobte und Bermundete '), batten verloren, aber ben alten Muth bemabrt. Den Gee bielt wieberum Burich inne; bie Dacht ber Schwyger mar gebroden, und bie fammtlichen Schiffe und Floge gogen, ben 31. Oftober 1445, ungehindert ben Rudweg an, um bald wieber, icon ben 16. Dezember, aufzubrechen. In biefer falten Binternacht wollte Sans von Rechberg, ber öfterreis difde Sauptmann, gegen Somy; einen Sauptidlag magen. Die Burcher jogen von ber landfeite und über ben Gee bie westliche Gegend binauf gegen Bollrau, von welchem Drt biefe Baffentbat ben Ramen bat, mit ber Stadt Banner und Leuten vom Schwarzwalde. Die Rapperswiler gingen auf bie Erdjunge von Surden binuber. Die Taufdung ber Racht, vom Monde erhellt, bringt bie Burcher in Bermirrung, benn fie mabnen fich von Uebermacht überfallen und verrathen; fie faffen wieber Duth, ale ber Tag anbricht, und balten fich noch fechtend bis Freienbach. Der Schwyzer Landfturm aber machet an, und gwingt ben tapfern Rechberg gur Flucht. Gludlicher waren bie von Rapperemil; zwar fonnten fie, weil Die Schmyger Mannichaft zu Pfeffifon fie trennte, und ihr Gintreffen

<sup>&#</sup>x27;) Tichubp gabit 16, Mai 350. Tichubp. 3. v. Müller. v. Arx.

mit der Seemacht sehlte, die Berbindung Rechberg's nicht erwirfen, erbeuteten aber der Schwyzer Flop und dessen große Büchse'). Den See so gewisser zu behaupten, zog die ganze Seemacht Jürich's am 23. Dezember nochmals aus, mit all ihren Schiffen, Flögen, Büchsen nach Pfession; und die von Rapperswil gegen Altendorf, und verbrannten nun sämmtliche allda gelegene feindliche Fahrzeuge mit Feuerkugeln und Feuerpfeilen') oder bohrten sie in Grund. Pfession selbst wurde mit feurigen Kugeln beschossen und die March mit Brennen und Rauben verwüsset.

Das waren für Rapperswil bie Folgen bes Rrieges gwis iden ben Gibaenoffen und bem mit Defterreich verbunbeten Burid. Bieles, mas bie Gegnungen bes Friebens gebracht, ging unter; bie öffentliche Giderbeit war nirgente mebr au finben, bie Ginwohner Rapperemil's mußten angftlich Thore und Baftionen buten und bie Umgegend ausspaben, bamit es gegen jeden anrudenben Reind geruftet flebe. Sunger und Nabrungeforgen traten an bie Stelle frubern Bobliebene. Die Liebe für ein bewegteres, thatenreicheres Leben, ale Rapperemil unter unmittelbarem Reichsichute es genoffen, fanb Nahrung vollauf. Jahrelange Fehden und Rampfe, Aufopferungen jeber Art beschäftigten ben Ginwohner. Dazu fam, bag viele und große materielle Berlufte nicht blog bie lette, fonbern bie gange Periode bes alten Burichfrieges bezeichneten. Der Martt ju Rapperewil, burch ben Freiheitebrief von 14424) gefichert, war größtentheils burch ben Rrieg gu Grunde gegangen, benn bie Darch errichtete eigenen Marft in Lachen, und verbot ben feit Altere gewohnten Befuch beffen ju Rapverswil; war Rauf und Bertauf von Lebensmitteln gwifden

<sup>. &#</sup>x27;) Eine Ranone.

<sup>3)</sup> Diefe waren Rohrpfeile, hatten zwischen Spige und Rohr Feuer und Brennftoffe. Man ichos fie langfam, bamit fie hangen blieben. Baffer facte ihr Feuer noch mehr an.

Do. Arr. Tichuby. 306. v. Muller.

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rr. 64.

ben Streitenben ohnebin aufgehoben. Burben, bas fruberbin gur Ctabt geborte, aber fammt ben fogenannten Bofen: Pfeffifon, Bollerau, Ufnau, Feufisberg, Fregenbach und Schinbellegi') (bie ehemale, wie bas Fischenthal auch mit Rapperswil verbunden waren), im Jahre 1440, bei bamaligem Friedends ichluffe mit ben Gibgenoffen von Burich an Schwyg gefommen, machte im 3. 1420 mit Burich fogar Unfpruche auf bie Brude, welche bie Stadt boch von Raifern und Bergogen wohl ermorben; und die Rapperewiler mußten fich ben Brudentopf burd 300 Pfund gurd. Pfenning baaren Golbes und Belbes fichern 2). Surben, wie bie anmuthige Ufnau, wo einft bie beilige Regulinda ihre Tage in Gottfeligfeit befchloß, und fpater Ulrich v. Sutten ein Ufpl gegen feine Feinde fand, gingen ber Stabt burd ben Friedenevertrag von 1450 fur immer verloren. lleber ben Dberfee batte Rapperemil feit undenflichen Jahren, eine Ginung, wodurch alljährlich die Schifffabrte- und Rifcherrechte zwifden ibm, Somyg und Glarus befdworen murben. Much biefer Bortheile mußte Die Etabt, fo lange bie Febben, entbebren 3). Lebenschaften und Schuprechte, welche bie Befte Rapperemil inne batte, und weehalb viele Begenben ihr Rafe und Butter pflichteten, murben von Schwyg, ebebem auch von Burich , gegen alles Recht , entfrembet 4). Das Glend und bie Leiben bes Rrieges auf ber Babiftatte find noch ertragbar, entfeplich aber ift jenes Rampfen , welches aller Dris entflammt und bas Unglud in alle verborgenen Butten, auf alle Boben und in alle Schluchten bringt. Diefem fleinen Rrieg ift nichts beilig, er fennt feine Treue, feine Menfolichfeit; Bag, Grauel und Bermilberung geidnen ibn. Das mußte auch Rapperes mil erfahren; Befangene murben in blinber Buth enthauptet, Rrante niebergestochen; verwüstet, was Runft und Natur er-So verschlang ber lange Rrieg, mas ber Friebe erjeugt.

<sup>&#</sup>x27;) S. 3. Leu.

<sup>2)</sup> Arch Rapp.

<sup>5)</sup> Ard. Rapp. Joh. v. Müller. v. Arr. Tfoubp.

<sup>) 3.</sup> v. Muller. v. Arr. Tichuby.

worben, indeß ben erstern nicht selten jene Unerbittlichkeit, jene Grausamkeit begleiteten, die den Bürgerkrieg so schreck- lich machen. haben solche Blätter der Geschichte viel Betrüsbendes, sinden wir dagegen auch wieder viele erhebende Züge unerschütterlichen Muthes, und wahrer Gottbegeisterung für die Freiheit heimathlichen herdes. Für kleine Gemeinwesen, wie Napperswil, waren solche Tage eigener Gesahr und Anstrengung die Probirsteine innerlichen Gehaltes, und die Probewurde gut bestanden. An ihnen übte sich der friegerische Sinn der Bürgerschaft, und alle Tugenden wachten auf.

Des langen Krieges ward man aber endlich alleits mube. Raifer Friedrich war in Ungarn bedrängt, Desterreich wagte nach der Schlacht von Ragaz keinen offenen Kampf mehr; den Schwyzern und ibren Bundesgenossen brachte die Fortsetzung des Krieges vielen Schaden. Daher wurde den 15. Mai 1446 durch den Pfalzgrafen Ludwig ein Tag zu Constanz angesagt und zahlreich besucht. Sprücke auf Nechtstagen, in Kaiserstuhl und Einsiedeln, Sprücke von fremden und eitgenössischen Obmännern, sörderten, wenn auch langsam, das Friedenswerf, das endlich mit Ausschung des Zürich-Desterreichischen Bundes am 13. Juli 1450 zu Stande fam.

Rapperswil hatte seinen Wiederanschluß an Ocsterreich theuer bezahlt. Bezeichneten seine Tage Tapferkeit, Uneigennüßigkeit und die Entschlossenheit des Kühnen, der, was er
begonnen, auch durchzuführen weiß, und jene Mannlichkeit,
die gegebenes Wort hält, wäre es mit größtem Opfer und
schwerster Entsagung auch verknüpft, erschöpften tagegen die
immerwährenden Kriege alle öffentlichen und Privatkaffen; um
enorme Zinse war fein Geld mehr zu besommen, Verluste,
wie obbemerst, gesellten sich dazu, Schlachten und vielfältiger
Jammer und Sorgen fraßen einen Theil der Einwohnerschaft.
Man dachte daher allen Ernstes auf den Wiedererwerd des
Berlornen, und, war auch Vieles unwiderbringlich dahin,
wollte man doch sernern Schaben wenden. Man freute sich
des Friedens aufrichtig, weil doch nur unter seinem Schat-

ten bie Früchten bes Gleifes, ber Arbeit und Befelligfeit reifen. Die unmittelbare Rabe ber Giogenoffen, bie wette Entfernung bes Saufes Defterreiche und eines Ergherzoge ber faiferlichen Pfalg brachten endlich bie Ginwohner gur lleberzeugung, baß eine Unnaberung an bie Schweizer bas Raturgemage fei, wie es anderfeite auch mehr mit ihren burgerlichen Unfichten, und angeftammtem Freibeitefinne barmonirte. Dan ftrebte baber nach einem Unichluß an biefe, wozu es nur ber Umftanbe und Gelegenbeit bedurfte, und babnte ben Weg burch Musbingabe bes ben Glarnern in ber Morbnacht von Beefen abgenommenen Panners, wofür bie Glarner bieberige Reinds icaft in freundliche Gefinnungen und gute Nachbarichaft umwandelten 1). Bubem trug Defterreich für Rapperemil nicht mehr jene frubere Rudficht, mit ber es fo lange bie Sompathien bes fo wichtigen Festungeplages erworben. Bergog Sigismund, bem bie Stadt geborte, benugte bie Bortheile, bie ibre geographifche Lage und ihre Befestigungen boten, fowie ben Duth ber Ginwohner, ber fie gefürchtet machte, ohne aber burd Musbehnung von Freiheiten und Rechtfamen, gleich ben flugern Uhnen, fich bie Liebe ber ftete neu bebrangten Burger ju fichern, und beren Ginn fur ibn ju begeiftern.

Dhne bie Berechnung ber Kosten vom Sauptmann und Söldnern, bie Markgraf Wilhelm längst zu tragen verheißen, hatte ber Krieg Rapperswil mehr benn 20,000 Gulden gefostet, bamals eine kaum erschwingliche Summe! Mit eigener Anstrengung (denn wenn es das öffentliche Wohl oder bie Ehre ber Stadt galt, war kein Bürger arm, und seder gab Biel, weil er nach seinen Kräften beisteuerte), sowie mit Hüsse herzog Albrecht's und Sigismunds, wurde die Schuld auf Gulden 12,000 heruntergebracht, immer noch eine bedeutende Last für die kleine Einwohnerschaft, um so drückender und schwerer, weil, wenn gleich ruhmvoll in Bertheibigung von Haus und herd gegen den anstürmenden Feind erwachsen, boch Freiheit

<sup>1) 3</sup>m 3abre 1450. Egib. Tichuby.

und Ebre babei gefährbet maren; benn mar auch biefe Berpfandung wieder losbar, blieb bas immer fdwierig, und baufig murben Berpfandungen, nach langer Beit, unaufbebbar 1). Die Berginfung biefer Summe aber war nabegu erbrudend bei ber großen Schabigung, welche bie Stadt feit gebn Jahren in Sandel, Gewerb und Felbbau erlitten, bei ben Berbefferungen, bie an Gebäuden und Fortififationen nothwendig geworben, und bei allgemein eingetretener Berarmung. flagte baber unterm 26. hornung 1453 bem Bergog Sigismund bie Roth, weil Rapperewil ohne feinen Beiftand fich nicht mehr zu helfen mußte 2), hoffte Rettung von ibm, ber aber, pergeffent ber Berbienfte und bes Sochfinnes einer treu ergebenen Burgericaft, bie ihm leib und Gigen jum Opfer brachte, bart genug mar, ben gerechten Bitten fein Gebor ju leiben. Berricher, bie in ber Biege Unterthanen erben, wiffen leiber oft bie Menfchen nicht von Dafdinen zu unterfcheiben, und fteben bann im traurigen Babne, fich berfelben wie ihrer mas teriellen Gludeguter bedienen ju burfen. In biefer Blindbeit ftrafen fie fich aber meiftens felbit, benn mit bes Bolfes Liebe verlieren fie auch oft gand und Leute, und ihre Throne manten, weil nichts Beftand balt in ber weife ordnenben Ratur, ber Gottesordnung, mas ihrer Gefege fpottet! Domobl Rapperemil Alles gethan, tie Plane Defterreichs zu verwirklichen, bie nur am unentwegten Freiheitefinne ber Gibgenoffen, an ihrer Tapferfeit und ihrem Rriegeglude icheiterten; fo batte bennoch bie faiferliche Pfalg fein Gedachtniß mehr fur Freundesdienfte und Berfummerung ihrer Rechte und biftorifder Untertbanentreue. Freibeit war ber Leiben fomablicher Lobn. Wie nabe, baß bie Rlugern und Ginfichtigern fuchten fich bem Schweizerbunde angufdliegen, wenn auch eine andere Fraftion, aus Bewobnbeit und altem Berfommen (von benen fic Menfc fo ungerne losfchalt), aus Tragbeit ober Mangel

<sup>1)</sup> Bluntfolt.

<sup>3)</sup> Ard. Rapp.

freier Geisteerichtung, ber alten herrschaft, troß allem, was diese verschuldet, zugethan blieb, und keine Berbindung mit den Eidgenoffen wollte, von benen fie seit Jahren bekrieget, oft auf's hartnäckigste belagert worden. hatten äußere Rämpse die Stadt hart mitgenommen; so waren innere Kehden ihr jest noch weit verderblicher; benn Bürgertugend, die bei senen sich entwickelt und steigert, wie die Roth, geht hier nicht nur verloren, sondern räumt auch noch den gemeinsten Leidenschaften Plat. Bürgergänke sind für Gemeinwesen das Bersberblichste fördern selten Großes, sondern werfen nur den Schlamm im Grunde auf. Besseres fällt in solchen Stürmen, und Gemeines schwingt sich hoch. Necht und Geseze verlieren ihre Achtung, weil niemand sie handhabt; Freiheit wird Willstür, weil seder sie zu migbrauchen sich berechtigt wähnt!

Mit ben Geluften ber Ginen und Anbern wuchs ber Parteigeift. "Benn ber öfterreichifche Bof Folge befferer Ginfict falle, "weber fich noch Andern belfen tonne, fei bas feine Schulb, "und bie Folgen babe er felbft zu tragen. Das Swidfal, bem "man fructlos in bie Speichen greife, führe oft eine andere "Drbnung berbei, welcher, weil vom Gefdid gefommen, ber "Rlugere fich willig unterordne", fprachen bie, welche man Turfen bieg, bie Defterreich abgeneigt waren, und bie man fo ale rebellifche Apoftaten bezeichnen wollte, ober fo nannte, weil auch ber Mufelmann an bas Fatum glaubt, bem er umfonft entgegenftemme, und weil alle Unftalten ber Menfchen eine Grenze haben, bie fie nicht überleben. ber Berrichaft jugethan mar, nannte man Chrift, weil biefer Sulfe von Gott, mare es felbft burd Bunber, in allen Bebrangniffen erwartet, und ber Glaube an bas Jenfeite ibn getroft und bultend über jebes Leiben ber Gegenwart emporbalt. "Saben wir einft Defterreich geeibet, find wir ihm auch "Treue ju halten ichulbig, beren Bruch bie Borfebung ftraft. "Den Drud, unter bem wir feufgen, wird ber Allmachtige "icon ju lindern wiffen, wenn es in feiner Beisheit und

"feinem Willen gelegen; nehmen wir bie Prufung bin in Be-

Dem Unwillen ber Turfen gegen Defterreich gab jest bas Benehmen bes öfterreichifden gandvogtes, Beinriche von Lupfen, neue Rabrung. 3m Jahre 1456 fuchte er bie burgerlichen Streitigfeiten zu bammen burch ein Berfommnig vom 21. November, nach welchem vier ber angefebenften Anführer ber Turfen gefänglich 2), bis ju bes Bergoge Anfunft, aufbewahrt werben follten. Statt burch Rlein- und Grofratbe. von ber Burgericaft erforen, ließ er bas gange Gemeinmefen fortan burd awolf, von ibm ernannte, Rathe regieren, Diefe Gewaltthatigfeit, und Befdranfung ber Rechtfame, biefe freche Billfur, mit ber er gegen Recht und Wefen ber Grabt Berfaffung beliebig mobelte, mußte Mules foneller reifen, ben Unbang ber Ungufriedenen mebren. Ber Ginn fur Freibeit begt, läßt folde nicht verfummern, weif't auch ben leifeften Angriff mit Bitterfeit und Entruftung gurud, obne auf verfonlichen Bortbeil ju achten, ober barauf, ob es feiner Unficht Borfoub leifte! Burger und Sofleute nahmen bie gwölf Rathe, bie Beinrich von Lupfen oftroirt, gefangen am Montag por Mitfaffen 1457. Dit Recht ober Unrecht flagte man biefe an: "bem Grafen von Lupfen eine Schrift ausgehandiget gu ba-"ben, bie gegen Rapperswil's Freiheiten laute, obne bie Be-"meinbe ju befragen; in biefer Urfunde fei von Giben bie "Rebe, bie boch bie Stadt nie geleiftet; Die Freiheitebiplome, "fonft fo forglich vermacht, bag felbft ber Burger, auch wenn "er fuß barum bitte, fie nicht ju feben befomme, batten fie "verratherifc bem Beren von Lupfen ausgebandigt, ber Rap-"perswit nie Butes gethan, wohl aber bie Statt verfest "und verpfandet; bie man vielleicht nie wieder befomme 3)."

<sup>1) 30</sup>b. v. Mader.

<sup>3)</sup> Darunter war ber alte Friber; ein Burgel und ein Gernaueg. Arch. Rap.

<sup>3)</sup> Ard. Rapp.

Daf fie mit bem landvogte ber Stadt Freiheit erbruden, war bie größte und auch mabre Befdulbigung. Golden Bormurfen fonnten felbft bie Chriften nichts entgegen balten, weil auch fie die alten Rechtfame ungetrübt erhalten wollten. Der berjog mochte leicht fublen, bag bie Buneigung fur fein Saus, bem bie Stadt bunbert Jabre, in ichweren, langen Rriegen unwandelbar treu geblieben, nun, Folge feiner Schulb, ju Bas Rlugbeit und Milbe noch erobern fonnten, Ende ging. vermochten nicht bie Rante eines Landvogte und beffen Rechte. erbrudungen. Er mablte gulegt bas ichlimmfte Mittel. Golb. ner follten bie verlorene Liebe erzwingen. Er legte 1457 hundert Dann von Binteribur und Thurgau nad Rappersmil, bie Aufrubrer ju meiftern , und bie vornehmften und einflugreichften Turfen aufzuheben. Dan führte fie gefangen nach Innebrud, Gludlichere entrannen ju ben Gibgenoffen. Bewalt aber, wenn fie nicht auch entschiedene lebermacht und Starte befigt, beichleuniget burch Sanbftreiche immer nur ibr eigen Berberben. Baren bie Burger auch über bie Bufunft ibres Regimentes beftig gegeneinander, erwachte ber beffere Beift wieder, ale folderlei Thaten zeigten, wie ber Ergbergog Recht und Freiheiten verfiebe. Der Burger erfannte auch in feinem Gegner ben Burger wieder, und fonnte in Deinun-Alles verlangte mit Ungeftum gen feine Berbrechen feben. ber Befangenen Rudfehr; auch bie Gibgenoffen fanben ein für ibre Bleichgefinnten, und verbeuteten bem Bergoge, flar genug, ber Gefangenen Tob wurde ibn bie Stadt foffen, ja fie gedachten felbft fene mit Bewalt zu befreien '). Defterreid. fdmad, gab bie Befangenen frei in Folge eibgenöffischer Schieberichterfpruche vom 10. August und 21. Rovember 1457, in benen auch Umneftie und Rudgabe geftoblenen Gutes feftgefest wurden 2); bie Befagung raumte bie Stadt, und ber Ergbergog batte erfahren, bag nur ber größte Irrthum Deis

<sup>&#</sup>x27;) 3ob. Simmler, Regiment lobl. Eibgenoff.

<sup>3)</sup> Regeften Rr. 73.

nungen ber Menschen mit Schwert und Kerfer zu verbrängen sucht, ober in ihnen Berbrechen straft; statt sie auszureutten, frästigen sie ihre Wurzeln und leihen ihnen Flügel. Geist kann nur durch Geist begwältigt werden! — Was Sigismund versoren, suchte jest zu spät sein Bater, Kaiser Friedrich III. gutzumachen. Sein Dipsom vom 5. Mai 1458'), wodurch er die Stadt auf zwei Jahre von allen Geldschulden, Zinsen und Gülten, in Anerkennung früherer Bedrängnisse, besreiet, damit aber nur einen Aufschub (Moratorium) gab, obgleich besondere Abgeordnete Rapperswil's in Neustadt ihm die traurige Lage des gedrückten Ortes, und die Folgen für Desterreich schilberten<sup>2</sup>), konnte den Sturm nicht mehr beschwören noch die Ereignisse, die vorbereiteten, zurückalten. Das Feuer, das im Entstehen der Hauch des Kindes regiert, zwingt kann eine Krast, wenn es groß geworden!

Die Altgesinnten minderten- sich von Tag zu Tage, ber hof zu Wien leistete seinen Gegnern durch unkluges Benehmen Borfcub, und die Türken waren thätiger und entschiebener, und gingen frisch auf Reuerungen los. In diesen Wirren suchte Rapperswil Kraft durch ein Bundniß mit Zurich, für bessen Freundschaft es so viel ausgehalten, das aber, weil im Frieden mit Desterreichs herzogen, den Unstrag ablehnte 3). Andere Berumständungen sollten nun die Plane der Eidgenössischen zur Aussührung bringen.

Im herbstmonate 1458 gab Constanz ein Freischießen; ein Bürger ber Stadt weigerte sich, mit einem Luzerner um Plapparte (eine Münze, beren 29 einen Gulben machten) zu schießen, und nannte sie Ruhplappart. Darauf entstand Zwist, und bie Eidgenossen, die durch ihre vielen Kriege nicht bloß Wassenruhm geerntet, sondern auch friegelustig geworden, zogen, auf Mahnung Luzern's, 4000 Mann ftart, nach Con-

<sup>1)</sup> Regeften Rr. 74.

<sup>1)</sup> v. Arr.

<sup>&#</sup>x27;) Leu. Tichuby.

ftang. Gie famen bis Beinfelben, bas bart mitgenommen murbe, und jest gabite Conftang 3000 Gulben, und Berchtbolb von Beinfelben, ein Bermandter bes unbesonnenen Spottere, ameitaufent, um ben Frieden au erfaufen. Damit enbete ber Plappartfrieg; und bie Gibgenoffen jogen beim , bie Glarner burch's Toggenburg, fene von Burich, Lugern und Bug über Burich; Uri, Schwy, und Unterwalten, mit ihren gludlichen Pannern nahmen ben Beg nach Rapperemil. Sier verlangten fie Rachtherberge, Speife und Trant um ihr Belb, und freien Durchjug. Die Chriften, nur wenige mehr an Rabl, abnten bie Gefabr, und wollten bas Begebren ber Rrieger abweisen; bie Turfen, ben gunftigen Augenblid erfennend, fuchten fenen nicht nur, wie ihre Begner, Proviant außer bie Stadt zu verabfolgen , fonbern auch Quartier ju geben. Babrend man rathichlagte, neigte fich ber Tag, und bie Manner von Uri, Schwyz und Unterwalben brangen burd bas Riethgaftborlein (burd welches Brun vor bunbert und wenigen Jahren Beib und Rinder nadt in bie Schneefelber jagte), burch ben Bad und andere ihnen, von ben Befinnungegenoffen, geöffnete Bugange, in bie Stabt. Begner maren nicht gefährlich; altgewohnte Ehrfurcht, Erinnerung fo vieler gebrachter Opfer und ein gewiffes Ghrgefuhl hielten fie einzig noch am Bergoge, aber feine Reigung. Die Gefängniffe in Innebrud hatten weber bem Bergoge noch bem Raifer Bergen gewonnen. Beber gute noch bofe Borte fonnten ber Statt Schulben ebnen. 218 nun bie eibgenof= fifche Mannichaft fich balb in allen Gaffen verbreitete, als man ihnen ungehindert alle Thore öffnete, Reller und Speifefammern, murbe bie Stimmung für fie allgemein. 3m Taumel ber Freute, vom Beine ermuntert, umarmte man fic froblich und bruderlich. Die Turfen hatten ja ihre Freunde gefunden, benen fie Jahrelang treu gemefen, und felbft auf Wefahr eines Rrieges mit Defterreich jugethan blieben; bie Chriften aber wichen bem Drang ber Umffanbe und ber Dothwendigfeit, bem Bergogen batten fie bie geschworne Treue

gehalten, fo lange möglich; ihr Gewiffen war beruhigt. Auch fie fanden baher in ben Gibgenoffen keine Feinde mehr, und konnten es ihnen nicht fein.

In ben Stunden bes traulichen Berbftabenbe, mo ber Blang ber Abenbfonne ben Saum ber Sochgebirge rothete, und bie gange Lanbichaft im fpiegelalatten Gee fich malte, in gefelliger Unterhaltung, erfüllte fie ber Bunich, mit Freunden, bie fo uneis gennugig und froblich jest bei ibnen figen, für immer ungertrennlich ju bleiben. Go rebete ber Burger mit ber Gibgenoffen Golbaten; Schultheiß und Rath aber mit ben Sauptleuten über ben gludlich geführten Blappartfrieg, und über Mapperswil's Bufunft. "Frei wie bie Gibgenoffen!" war fest bie Lofung. Die Stadt fab Defterreiche Tage babin, und bas Bieberbluben bes Gludes nur im Bunbe mit ben Someis gern ; biefe, unbefummert um bie Pfalt, farften folde leber jeugung. Alles, was noch an Defferreich fettete, rif in biefer Reier ber Racht entzwei; und bie Stadt, ftete umfonft belagert, bie ben Batterien und ben Gefdugen bes Reinbes Tros geboten, bie meber Sunger noch Pulver gwang; bie fefte Burg, Die Sturmleitern und Mauerbrechern Sobn fprach, au Beiten ber Bebrangniffe rubig auf ben beigen Rampf berunterfab; bie Brude, bie ber Rrieg fo oft fur Beimifche wie für Fremde folog, - fie bezwang jest Freundeswort. Rapperewil ward fdmeizerifd bis auf biefe Stunde. Die Burgericaft erflarte fich furberbin eibgenöffifch, und wann fie fpaterbin um Jemanten Schut fich umfeben follte, fo maren es bie brei Lanber 1). Es war Sonntag nach Matthai, bes Apoftele, im Rabre 1458. Die Trennung vom Ergbergoge, und bie erflarte Unabhangigfeit einte lange entzweite Bemuther; nur wenig Unbelehrbare wanderten aus 2).

<sup>&#</sup>x27;) Tichuby. 3.6. v. Müller. 3m erstern heißt es: "ob fie fich "zu etwas thun und verpflichten wettind, so weltind fie fich zu nieman "andere bann zu ben gebachten 3 Ländern zc. verpflichten." S. 3. Leu.

So gieng für Defterreich bie wichtige Befte und Stabt auf immer verloren; fo errang Rapperemil burch bie Macht ber Berhaltniffe, burch Drud und Unflugheit feines Berrn, ber Rapperemil in ftete Rriege verwidelte, ausbeutete, und feinem materiellen Ruin, wie ber Anechtichaft entgegen führte, vollfte Unabhangigfeit wieber. Bas burch bie Jahrhunderte angeftrebt, ale unmittelbare Reicheftabt einft erreicht, aber fo leichtfertig wieder bingegeben worten, eroberte eine Racht freundlichen Bufammenlebens mit jenen Mannern, mit benen bie Stadt fo oft in beißem Rampfe wetteiferte. Mitten im Lande ber Gidgenoffen, umgeben von ihnen, von erfter Beit begeiftert fur ihre Freiheiten und fur beren Ermerb gu jeber rechtlichen That bereit, mußte in ben Burgern Rapperemil's bas Befühl ber Gleichberechtigung mit ihren Radbarn enblich jebe Unbanglichfeit an bie alte Berrichaft überwiegen, und beren Sarte und Unrecht ben Rif befdleunigen wie rechtfertigen.

So mußte es tommen, um den Plan der Borsehung zu erfüllen, die in ihren Rathschlüffen die Schweiz, umgürtet von Felskuppen und Gleischern, auf denen frei der Adler haust, auserforen hat, — zu sein: ein Land der Freiheit, wo das Abendroth der Sonne nur verfallene Burgen und zerstörte Schöffer vergoldet!

Napperswit als Freistaat, bis 3nm Beginn des Schutund Schirmbundnisses mit Uri, Schwy3, Unterwalden und Glarus, 1458 — 1464.

Erzberzog Sigismund, als er ben Abfall ber Stadt vernommen, was er langst ahnen und ihn nicht überraschen fonnte, zurnte Rapperswil und ben Eidgenossen. Aber wichtigere Fragen beschäftigten ihn; mit bem Raiser war er entzweit, und wegen Gesangennehmung bes Carbinals Nikolaus von Cus, Bischofs zu Briren, that ihn ber Pabst in Bann und mahnte die Eidgenossen, ihm seine Lander wegzunehmen.

Sigismund aber erwirkte balb von Rom einen Bannbrief gegen die Schweizer; und nun rüsteten diese zum Kriege. Luzern und Unterwalden brachen zuerst auf und zogen nach Rappers-wil ben 14. Tag des herbstmonats 1460. Die Stadt freute sich, die Eidgenossen wieder zu bewirthen, und schwor jest zu benen von Unterwalden, zu handen der drei Länder, aus freiem eigenen Billen'). Das Bündniß geschah hauptsächlich zur Besehdung des herzogs, und noch wurden keinerlei Bestimmungen sestgeset, sondern nur die Eingehung eines artifulirten Bündnisses auf spätere Zeit verabredet; denn die Kriegsbegierde ließ jest für solches keine Muße, und Rapperswil wollte alle Frist reisen Nachdenkens für sich haben, wie es denn auch später, durch die Ausnahme von Glarus, selbst die Grundlage, die jegige Berabredung, beliebig änderte.

Umfonst sandten die übrigen Eidgenossen nun Boten gen Rapperewil, daß man keine Feinbseligkeiten beginnen wolle, bis der fünfzigjährige Frieden zu Ende wäre. Luzern und Unterwalden schickten dem Herzog den Absagebrief, und Rapperswil, das jest den Bund mit Eidgenossen geschworen, that besgleichen: "Wir sagen üch die Eide uf, die wir üch von "wegen des huß Desterreich geton habend, von wegen etlicher "unbillicher Enderungen, auch etlicher Schulden, Rosten und "Schaden, so ihr und schuldig sind zu bezahlen, und wo wir "üch Schaden an Lib und an Gut Nachts und Tags zusügen "konnend, als mögend, daß sollend ihr üch genzlich zu uns "versehen, und wir wellend hiemit unser Eere bewart haben" 20. September 1460°).

Rapperswil, treu ben neuen Genoffen, erklarte alfo bem Bergoge ben Rrieg, und voll ebeln Sinnes für feine Bunbes-brüber, ahnte es noch nicht, baß es einft von ben Männern, welche bie Freiheit ber Schweiz gegründet, schmähliche Bedrückung erbulben sollte. Der neue Bundgenoffe achtete Rapperswil's Unabhangigfeit, hielt es jedem eidgenössischen Stande gleich,

<sup>&#</sup>x27;) Tichubp.

<sup>3)</sup> Rapperswiler-Abfagebrief und Ufffagung 3rer Pflicht bei Ticubp.

frei und unabhängig '); ber fpatere aber fucte herr flatt Bundgenoffe ju fein.

Unterwalben, Lugern und Rapperswil, jedes mit fieggewohnter Rabne, jogen nun aus, ben Bergog au befebben, ben 22. Berbitmonat. Rampfluftige Jugend von Burich, Bug und Glarus ftromte ibnen bei. Gie wuchfen bis 2000 Dann, bie über bie Tog, vor Binteribur, und burch ben Thurgau erobernd jogen. Frauenfeld und ein Theil ber Lanbicaft ergaben fich, und ber Ergbergog murbe jest auch von allen ubrigen. Gibgenoffen befriegt. Faft alle Dorfer und Statte biefes großen fruchtbaren Bau's, babeburgifden Erbtbeile, bulbigten benfelben, Stadt mit Refte Diegenbofen marb bezwungen. Endlich legten fich ber Baverbergog Lubwig und bie Bifcofe von Konftang und Bafel in's Mittel, und balb murbe ein Baffenftillftand auf 15 Jahre vermittelt, im Jahre 1461. Der Bann murbe von ben Schweigern genommen, Erobertes blieb ihnen, und fur Rapperemil, bas alle Rampfe mitgefochten, wurde vorbehalten, bag es ein Jahr lang weber fur Bine noch Schulben, fo es an öfterreichifche Stabte, ganter und Leute vflichtete, belangt werten turfe, eben fo wenig beffen Burgen 2).

Die Grundlagen der kleinen Republik wurden nun festgestellt, nachdem' bieselbe ben herren — unter benen sie erwachsen — gleich Bormundern und Eltern, sich entschlogen. Wie es gekommen, und warum Rapperswil sich dazu berechtigt fühlte, haben wir gesehen. Mag auch formell nicht alles bie Baage halten, so ist eben noch kein Staat, ohne Beimischung von Gewalt in's Leben getreten; genug, wenn die

<sup>1)</sup> In ben Absagebriefen von Unterwalben an ben herzog lesen wir: "ouch langt uns an, baß ir unsern Lieben guten Fründen "und getrüwen Eibgenoffen von Rapperswil etlich Schulden, "Roflung, Schaben und Nomen (so viel als Konsistation) nicht abtragind" und "so sind unfere obgemeldete gute Fründ und Eidge, "noffen von Raperswil und von Lucern uns in fölicher "Maaß gewandt, daß wir ihnen billich behulfen sind." Aschuby.

<sup>1)</sup> Tiduby.

politifde Berechtigfeit und bas innere Befen für ibn fprechen 1). Bleich ben Gibgenoffen, Die auch von Defterreiche Berricaft fic losgemacht, ale lebermuth und Tprannei ber Boate bie Schranfen brachen, mar es frei und felbfiffanbig geworben. Der Staat war aber zu flein, um in Rriegen Reutralitat zu behaupten, ju fdwach, um gegen gewaltigen Unbrang von Augen fic felbft ju genugen; er erfannte baber bas Bedurfnig eines farfen Schuges, erfannte, bag biefer unter jegigen Berbaltniffen nur von ben eibgenöffifchen Orten fommen tonne. Satte Burich im Bebrangniffe Rapperemil's, im Jahre 1458, bas angetragene Bundnig abgelebnt; fagte Letteres ein Goldes nun ben brei Banbern gu, batte es ohnebin fur Schwyg bas nachft gelegene Intereffe. Go fam ber Schirmbrief vom 10. 3anner 1464 2) au Stande, in bem die Stadt bie vollfte Freiheit, Die fie feit 1458 beanfpruchen tonnte, auf's Beffe mabrie: "und baruff "fo babend une bie porgenannten Canbammann, Rate und "Lanblute ber porgenannten ganbern, alle unfer Statt Fry-"beiten, Chaftynen und gut Bewohnheiten, mas und wie mir "bie von Alter und ung bar bracht und gehegt band bis uf "ben Tag, ale wir ju benfelben lenbern fommen find vor "und uggelaffen barby ju belieben jest und bienach, mit guten "Trumen, on alle Gefarbe" 8).

Die Eibgenoffen, bie vormals nur Kriege führten, um ihre Freiheit zu behaupten, waren jest eroberungeluftig geworben. Um seine Unabhängigseit weniger Gefahr auszusegen,
schloß baber Rapperswil bas Bündniß nicht mit Schwyz
allein, sondern mit allen drei Ländern, Uri, Schwyz und Unterwalden, und nahm selbst noch Glarus auf, um durch die
natürliche Eifersucht ber Orte, und die verschiedenen Interessen
bes Zurich- und Bierwalbstätterfee's eine Garantie gegen ge-

<sup>)</sup> Bluntfoli.

<sup>1)</sup> Regeften Rr. 78.

<sup>5)</sup> Tichuby Arch. Rap. Rapperewil tonnte biesce Bunbnis unr in Folge seiner errungenen Selbstftänbigkeit abschilegen, weil bas Recht blezu nur ein Prarogativ bes Staatsoberhauptes, ber Majeffat, ift.

meinsamen Drud und Rechtsverlegungen ju finden und gewiß ju fein, wenn nicht bei allen vier Berbundeten, boch jederzeit bei Einzelnen bereitwillige Unterflügung ju finden.

Es trat nun zu ben IV Ständen in ganz ähnliches Berhältniß wie der Abt von St. Gallen zu seinen Schirmorten, oder wie andere zuge wandte Orte zu der Eidgenoffenschaft, es war Mitverbundeter gegenüber Uri, Schwyz, Unterwalben und Glarus, wie jene gegenüber den Eidgenoffen, Socii atque Confæderati Helvetiorum ').

Der Bund gefcab "uf bag wir mit gutem Rat und git-"lider Borbetrachtung foliden unfern großen verberblichen "Schaben und Gebreften in funftigen Biten befterbas fürfom-"men und gewenden mogend" 2). Bu Sanden ber vier Orte aber fdwor Rapperswil, Stadt und Burg ihnen in Rriegenothen offen und gewärtig ju laffen, ihnen behulfen, berathen und mit aller Gerechtigfeit geborfam gu fein 3), fcmor, feine Bunbniffe mit Unbern einzugeben, ohne berer "Gunft, Biffen und Billen", gegenseitig foll man bas Recht ba fuchen, wo ber Unsprechige geseffen ift. Bei Gpanen amifden ben Orten barf Rappersmil meber bem Ginen noch Undern Beiftand leis ften. Burbe es aber mit einem ber Drte ober allen Streit befommen, fo tagen beibe Theile in Ginfiedeln. Jeber Theil erwählt zwei ehrbare Manner zu Schiedleuten, ben Streit in Minne ju folichten, ober nach Recht. Theilen fie fich gleich, fo gieben fie einen "gemeinen Mann" aus ber Giogenoffen= Schaft berbei, ter ihnen belfe 2). Das mar bas Burg- und Landrecht, bas furber bie Ctatt alle funf Jabre, ober fo oft

<sup>·)</sup> Simmler und Bluntichli.

<sup>&</sup>quot;) Tichuby.

<sup>3)</sup> Auch das Gotishaus St. Gallen schwor: "Ziem, daß wir ben , obgenannten unsern Fründen den Eidgenoffen, den benempten Stetten "und Lendern gehorsam, gewärtig und behilflich fin föllend", und "au "unfere Stett und Schloß sollen zu allen iren Röten offene Sufer fin.", Tschudp und Bluntschli.

es die Orte verlangen, beschwören (huldigen) soll '); das die Bedingungen, unter bennen Rapperswil sich mit den IV Orten verbündet, zum Schirm des Landes und Friedens, zum allgemeinen Rußen und Frommen. Auf die gleiche Beise war im Jahr 1451 der Abt von St. Gallen zu den Eidgenossen getreten, durch einen Schirmbund mit Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus '), und ebenso auf gleiche Grundslagen gieng die Stadt St. Gallen mit Zürich, Bern, Luzern, Schwyz, Zug und Glarus, zum Frommen und Schirme eine "ewige Freundschaft" ein im J. 1454, sa selbst die Appenzeller begaben sich durch ihren ersten Bund mit den Eidgenossen nur unter die Schirmhoheit der VII Orte 3).

In flaatsrechtlicher Beziehung war somit Rapperswil, wie gesagt, gegen bie vier Stände in selbem Berhältniß, wie die Zugewandten zu den übrigen Eidgenoffen. herren, wie ber Abt von St. Gallen; Städte, wie Mühlhausen, und Laneber waren nämlich mit diesen in dem Sinne verbunden, daß sie sich an ihre Macht anlehnten und größtentheils auch ihr Schicksal theilten. Obgleich aber der Eidgenoffenschaft angeschiossen, waren sie nicht als gleich berechtigte Glieber des eitgenössissischen Bundes aufgenommen, erschienen taher bloß als ihm "zugewendet". In biesem Berhältniffe ftanden

<sup>1)</sup> Auch bie Stadt St. Gallen mußte ihren Bund mit Burich, Bern, Luzern, Schwpz, Bug und Glarus alle zehn Jahre, ober fo oft es biefe Stanbe verlangten, beschwören. Tichuby.

<sup>3)</sup> Bluntfoli.

bereihen, Grafen, Freiherrn, Eble und Reichsftabte begaben fich öfter unter eines Andern Schut - und Schirm gerechtig feit i Fodus Clientelw), weil badurch weber Jurisdictions- noch Territorialrechte begründet oder gefährdet wurden. Dieselbe enthielt gegentheils nichts anders als die Berechtigung: Diesenigen, die fich in Schut begeben, sowohl Personen als Güter, wider Unrecht und Gewalt zu schutz, wogegen bann der Geschirmte sich oft auch zu Gegenleistungen verpflichtete (zu Schutz- oder Berspruchgeld, zu Schutztorn 2c.). Gründete oder sondirte Jemand ein Kloster, war er auch immer bessen Schutz- oder Schirmberr (Abvolat).

<sup>&#</sup>x27;) Simmler und Bluntfoli.

nebft Abt und Stadt St. Ballen, Glarus , gur Beit bes erften ewigen Bunbes, bie brei Bunbe Rhatiens, ber Bifcof gu Sitten fammt bem Lande Ballis, und Andere. Bon biefen aber ift wohl ju unterfcheiben bas Berbaltnig gemeiner Bogteien, bie burch Rriege eroberte Unterthanen maren. fo ber Margau, Thurgau, bas Rheinthal, Die Graffchaft Belleng u. f. w. Sier maren die Regalien, bie & and eshobeit, und in biefer bas Recht ber Mannichaft, ober ber Beerbann, unter gemiffen Boraussegungen und Schranfen bas Recht, Steuern au erheben, und bie Berichtsbarfeit, nicht nur bie bobe, fonbern felbft jum Theil bie niebere, Sache ber eibgenöffis fcen Drie, bie wechselfeitig bie Landvögte bestellten, melde ben Orten alliabrlich Rechnung ablegten. Der Ueberfcug eingegangener Buffen, Befalle, Bolle und Steuern, nach 216: aug von Roften und Befolbungen, murbe fobann unter bie regierenten VIII Drie, ju gleichen Theilen vertheilt. Das waren fomit eigentliche Unterthanenlande, wenn auch einzelne Stabte berfelben fich große innere Freiheiten gu erhalten wußten,

Rapperswit, im Jahre 1464 sethstständig und frei in ben Schirm mit ben IV Orten getreten, seine bamalige staatsrechtliche Stellung und politische Freiheit wahrend, verlor so
wenig an seiner Freiheit, als die zugewandten Orte durch ihre Bundnisse und Berpflichtungen zu ben Eidgenossen '); so wenig
als bas tleine Gersau in seiner von der Natur besestigten Lage am Bierwaldstättersee, welches schon frühe ein Bundniß mit Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden geschlossen,
und beren Mahnungen folgte. Die fatholische Schweiz selbst
ichloß im Jahre 1715 mit Louis XIV. einen Bund, wodurch
sie sich unter ben Schirm bes Königs von Frankreich stellte,
ber, nach bessen Wortlaute, wenn auch nur ein Stand bie
Mediation ansuchte, als Bermittler und Protestor, mit Gute,
ober selbst mit Wassen einschreiten durste, und begab sich badurch

<sup>1)</sup> Anders nicht verftanden felbft die Eidgenoffen diesen Bund — Siehe Abschied vom 21. Juli 1656. Und von 1490 (Pag. 127.)

unter feine Shirmhobeit, die für die Unabhängigfeit ber scheizerischen Orte weit bebenklicher war, als ber Schirmbund von 1464 für Rapperswil 1).

Rapperswil war frei, die Berbindung mit den Orten sollte nur gegenseitige Freundschaft festigen, und der Stadt Selbstffandigkeit gegen jegliche Unternehmung und Eroberungs-luft sichern. Das war des Schirmbundes Sinn!

## Napperswil im Schirmbandniß mit Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus 1464—1712.

Rapperewil, nun eibgenössisch geworben, von ber alten Berrschaft Desterreichs für alle Zukunft losgerissen, behielt seine frühere Staatsverfassung bei, wie es selbe in dem Zeitzaume von 1458 bis 1464, wo es weder einer andern Macht verbundet war, noch unter eines Andern Schuse stand, auch in nichts sich veranderte, war man ohnehin Neuerungen abhold und, weil einsach, mit Wenigem zufrieden, und hatte Rapperewil ja als freie Reichsstat, nach dem Geiste damaliger Zeit, sich möglichst frei gestaltet, und alle seine Privilegien, erworbenen Rechte und Freiheiten auch später unter Desterreich beisbehalten 3).

Seine Losfagung von bem hofe zu Wien und sein Anschluß an bie Eidgenoffen bezweckten auch nur, ber Kriegslaften und der Berfolgung der Schweizer, die Napperswil, als öfterreichische Stadt, in allen Kriegen mitfehdeten, los zu

<sup>1)</sup> Bluntidli.

Theffalien gablte Stadte, Gauen und Demen, bie felbfiffanbig waren, wenn gleich dem Bund ber Stamme verpflichtet, welcher wieder zu ben vier theffalischen Sauptvöllerschaften, biese zum allgemeinen theffalischen Bunbe, und lettere zum höchften griechischen Rationalverein gehörten, und an all biese Berzweigungen hatten jene besondere Berpflichtungen.

<sup>1)</sup> Regeften Rr. 66. (Siebe Geite 76.)

werben. Es wollte sich nur sichern, für Desterreich weber Schulben noch Verpfändungen fürder einzugehen, welche die kaiserliche Pfalz, weil selbsten in häusiger Geldverlegenheit, nicht mehr löste; sich sichern gegen harte und Rechtsbedrückungen eines Sigismund, und gegen die gefährlichen Folgerungen, welche herrschlüchtige Fürsten, so oft wortbrüchig der Briefe und Siegel spottend und die bürgerliche Freiheit nach dem Maßstabe ihrer Launen und Gnaden modelnd, aus den der herrschaft geleisteten Eiden hätten ziehen können. Winke genug hiefür gaben die Begebenheiten von 1456 und 1457.

Werfen wir einen Blid auf die damaligen politischen Einrichtungen, so hatten sich felbe, nach dem Mufter anderer freier, schweizerischer Stadte nach und nach folgender Beise gestaltet:

Die bochfte, bie gefengebenbe Dacht, fant ber gangen Burgerichaft, ober ber Gemeinbe gu, auf Bor-Schlag vom Rleinen und Großen Rathe. Die Befege, um in Berathung gu fallen, mußten aber, bei ber eidlichen Umfrage bee Großen Rathes, bie alle Jahre bem Schwörtage unmittelbar vorangieng, in Unregung gebracht werben, und erforderten, wenn fie neu, voraus ber Buftimmung bes Rleinen Rathes. Bei folder Umfrage hatte jedes Mitglied bes Großen Rathes bei Eid und Burgerpflicht vorzubringen, mas ben Schaben gemeinen Befens mindern, ober beffen Rugen beben fonnte. Alle weitere Bewalten fanden vorzugeweife beim Großen und Rleinen Rathe. Erfterer, ber aber nie obne ben Rleinen Rath besammelt wurte, bestand in 24 Mitgliebern, bie ale Reprajentanten ber Burgerfchaft breimal bes Sabres gufammentraten, und über ber Bemeinbe Frommen tagten. Der Rleine Rath gablte 12 Glieber, ohne ben Schultbeigen, fprach über Ehre, Gigen und Erb ohne Appellation; und ibm fand bas gange Polizeimefen gu 1). Beibe Rathe befegten fammtliche Stadtamter, und hielten Dalefige ober

<sup>1)</sup> Simmler. Leu.

Blutgericht, unter Borfis bes Schultheißen, als Reich so vogt '). Der Rleine Rath ergänzte sich selbsten in offener Abstimmung ') aus beiben Rathen, bem Gerichte und ber Burgerschaft, und besetze aus letterer auch ben Großenrath. Haupt ber Stadt und Bollzieher ber Rathschlusse war ber Schults beiß, ber alljährlich am Schwörsonntage, ben 2. Sonntag im Monat Juli, burch freie Bahl von ber Burgerschaft erforen warb, worauf die Burger ihm ben Eid ber Treue leisteten, er aber ber Stadt schwor's). In Schulbsachen, über ftreitige Rause und Kon-

3) Spater gefchab bie Bahl burd Ballotiren (mit Gludefugeln).

<sup>1)</sup> Die Malesizgerichte wurden eröffnet, indem der Richter Einen des Gerichtes fragte: "was ihn dunke über diesen armen Menschen?" Dieser antwortete: "baß der Beibel hinausgange, Einen vom Gericht mitnehme und schaue am himmel, oder Firmament, od es Tagszeit genug seie zu richten über des armen Menschen Missetat?" Sodann geschah dieses und der Stadtsnecht (Rathsweibel) brachte die Aunde, daß es gute Tagszeit sei, zu richten. Darauf ward das Gericht begonnen mit Belesung der Urgicht (Berbasprozeß). In frühsten Zeiten wurde auch der Gegenstand des Berbrechens (corpus delicti) dem Richter vorgeführt, so ftand im Jahre 1390 mit dem Dieben auch das gestohlene Pferd vor Blutgericht. Arch. Rapp. ad verd. Blutgerichtsordnung.

<sup>&</sup>quot;) Am Schwörsonntage, um bie britte Stunde bes Morgens, mit Aufgang ber Sonne, zog ber Großweibel in Mantel und Stadtsarbe, mit bem Regimentestabe\*) aus, und rief jeden, ber 16 Jahre alt, zum Schultheißensah. Rach vollbrachtem Gottesbienst wurden alle Thore geschlossen, die Schlüssel zur Kirche gebracht, wo die Bahl in offenem Mehre stattsand. Rachber wurden die Freiheitsbriefe, Sah und Ordnung, so der Bürger zu halten schuldig, belesen. Dann folgten Eid, und Zug aus's Rathhaus, wo nach gehaltener Tasel der Großweibel die Schlußrede hielt. Für die Mahlzeit mußte jeder Bürger zehn

<sup>\*)</sup> Dieser obrigfeitliche Stab hatte unten eine filberne Sand, ben Arm ber Gerechtigkeit, unten silberne Einfassung, und war reich mit silbernen Budein geziert; er wurde sammt einem fostbaren Becher, ber vom Kaiser Rubolf von habsburg herrühren soll, und anderm Silbergeschirr im April 1799 bem helveitschen Direktorium in Luzern als Geschent übergeben, um bei ber Ausscheidung ber Staats- und Gemeintegüter ein Fürwort einzulegen.

trafte, entschied ein besonderes Gericht, Stadtgericht'), das fich des Jahres ordentlich siebenmal besammelte, und zwölf, von beiben Rathen aus dem Großenrathe und gemeiner Bürgerschaft erforene Richter zählte, ohne den Stadtrichter (ein Mitzglied des Reinen Rathes), der den Borsit führte. Bon dieser Inftanz fonnte die Partei, die sich im Rechte gefranft glaubte, an den Rleinen Rath appelliren, von dem aber ein Beiterszug an beide Rathe nur dann stattfand, wenn der Rleine

Schillinge bezahlen; von der Uerte frei waren nur Geistliche, Obrigeteit, Kleinräthe, Fürspreche (die bei Mahlzeiten immer die herren bedienen mußten), Trommelschläger, Pfeiser und Spielleute. Der Bürger erhielt dann gewöhnlich 1 Pfund Kalbseisch, eine Bratwurst oder Boressen, und eine Maas Bein, die gnädigen herrn aber Braten, Bratwürste, Schinken, gedörrte Jungen sammt Bein. Rachmittag erschienen die hofleute, an ihrer Spize die Pfarrherrn von Jona, Bustirch und Bollingen, mit Trommel und Pfeise. Alle trugen Mantel und Tegen. Am öflichsten oder halsthore ermahnte sie der hofweibel, einem Schultheißen zu eiden. Gesez und Ordnung wurden ihnen in der Rathstiube belesen, dann folgte der Eid. Sie taselten darauf ebenfalls. Am Abend mußten sich Schultheiß und Statihalter nach hause begleiten lassen, wo dann der letzte Ehrentrunk gegeben, und den Kindern Küechlein ausgeiheilt wurden.

Gegen diese einsache burgerliche Mahlzeit bilden die Schmausereien im 17. Jahrhundert, wo Luxus und Genußsucht gestiegen, einen aufallenden Contrast. So liest man im Buch der spezisizirten Mahlzeiten-Rechnungen (Arch. Rapp.) folgenden Speisezeitel der großen (Martini-) Mahlzeit: "Brod, Suppe, Ralbesopf und Kas, Blut- und Läberwurst, bröte, Bastein, Ruttle und hirne, Kapaunen gebraten, gebrattne Gull, gebrattne Tuben, Träffetsuppen, Rindisseisch, hühner gesotten, Kalberis-Braten, gespidt und gefüllte Gul, haasen gespidt und gebeist, Aenthen gespidt, Gans gespidt, Rieihschnepf gebraten, Fögel gebraten, Bratwürst und schwini Rippen, Tuben gespidt, gebratne Milsen unt Zwäschgen, gebachne Füß, Kleischsusen, Milc- und Eterröhrli, Krapsen, hüpen und Ofleten, hirhebstrobli, Schneeballen und Böndli 2c." Chron. Rothenstuh, Prot. Rapp.

') Simmler. Leu. An ben fogenannten brei Martinigerichten murben nur abgefündete Rapitalien und Binsfachen behandelt. S. 3. Leu.

Rath es felbft begehrte '). Ein gebeimer Rath, vom Schultbeifen, bem Benner, einem Rleinrathe-Mitaliebe und bem Stadtfdreiber bestellt 2), führte bie Dberleitung bes gangen Defonomiemefens ber Stadt, bemabrte Ardiv und Schap 3). und fag zu Rath in wichtigern und bringendern Ungelegenbeiten, unter Bflicht ichnellfter Renntnifgabe an feine Committenten. Der Stadtidreiber fertigte alle Urfunden und Protofolle. und mar bei Ebrenanlaffen ber Ceremonienmeifter; auch ber Grofweibel mar von Bebeutung, weil er, in Bebinberung jenes, bei Abmefenheit, Betheiligung Folge Bermanbtichaft, im Großen und Rleinen Rathe, wie im Bericht, beim Ginfteben ber Stimmen bie Scheibstimme geben mußte 4). wenige Befege zeichneten ben Borgefesten bie Pfabe, nach benen fie bas Regiment fubren, ben Richtern bie Grunbfage, nach benen fie Recht fprechen follen 5). Es bedurfte in Diefer Beit burgerlicher Ginfachbeit und Biberfinn's weber gelehrter

<sup>1)</sup> Extragerichte, selten anbegehrt, kosteten für einen Bürger ober Hofmann 40 Schillinge, für einen Fremben eine Krone. Bei ordinärem Gericht zahlte jede Partet dem Gerichte 20 Schilling. Der Fürschrech der klagenden Partie begann die Berhandlung, indem er fragte: "will der herr richten?", worauf der Stadtrichter den Gerichtsstab nahm und sagte: "Im Namen meiner gnädigen herrn Schultheiß und Rath." Und der Großweibel verbannnte dann das Gericht, d. h. verbot jedem zu reden, ohne daß er befragt werde, worauf die Klage sollie. Arch. Rapp. ad verb. Gerichtsordnung.

<sup>3)</sup> Laut Reces vom 1742 waren fpater feine Ditglieber: ber Schultheiß, ber Statthalter, ber Schlofbogt und ber Stattschreiber.

<sup>3)</sup> Bis 1742 wurten bie Geheimratherechnungen alifabrlich auf einer Gluipfanne, vom Geheimrathe verbrannt. Sein Rapitalfond beftand in 5 bis 7000 Gulben, woraus geheime Kriegsoperationen, Rundschaften 2c. bezahlt wurden. Arch. Ravv.

<sup>&#</sup>x27;) Leu. Simmler. Bertommliche Regimentsordnung im Recest vom 1742. Prot. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) Der Stadt burgerliche Rechte und Satungen beftanden im Jahre 1491 in wenigen 27 Artifeln, (Siehe Seite 128) noch furz vor ber Revolution in nur 78 Paragraphen. Arch. Rapp.

Juriften noch Doftoren römischen Rechtes; es genügten schlichte Renntnisse hergebrachter Rechte und ber Landesgewohnheiten. Die Obrigfeit traute bem guten Willen ber Untergebenen; diese der Treue ihrer Obern. Dem Bürger lag daran, daß das gemeine Wesen blühe; er war selbst dessen hüter; und seine Liebe zur erworbenen Freiheit, die er eisersüchtig wahrte, war das sicherste Palladium gegen Misbrauch des Umtes und Willfür, indeß Folianten voll Gesetz die Freiheit nicht sichern, wenn ein Bott dafür keinen Sinn mehr bat!

Die Stadt ftrebte fest am meiften nach Abftogung ibrer Rriegeschulben. Gie bat ben Ergbergogen: "ba er fie im Rriege übel verfest, möchte er fie jest lofen". Diefer aber, ben Rapperswilern wegen ihrer Abfagung ohnebin gram, entgegnete: "wegen ibrem Abfall muniche er, bag er ihnen bas Berg im Leibe verpfanbet batte". Bon ibm mar baber nichts zu hoffen, batte er ja nicht nur biefe Stadt, fonbern bamit auch feine übris gen fconften fdweigerifden Lande verloren. Die Laft mar aber fo groß, bag beren Ledigung nicht in naber Ausficht ftand. Die Schirmorte, von benen Rapperswil Bermenbung und, ale ben Starfern, auch Erfolg boffte, gaben gu verfteben: bie Stadt moge fich felbft belfen. Freunde im Unglud ober jur Linderung ber Roth find fo fdwer gu finden! Gludlicher Rufall aber und Rubnbeit ber Rapperemiler thaten Nachbulfe. Graf Cberbard von Sonnenberg, vom Saufe ber Balbburgifden Truchfege, ein Berr großen Reichthums und in vielen Berbindungen mit boben Berren, Bater vieler fuhnen Gobne, Schwiegervater bes Grafen Georg von Berbenberg-Sargans, that ale Diener und Rath bee Ergbergoge Sigiemund einen Befdafteritt nach Burich, an einen eidgenöffifden Tag, es Die Rapperemiler war Dienstags nach St. Lugien 1464. nahmen fofort ben Grafen fammt feinen funf Dienern gefangen, und forberten von ibm, bem öfterreichifden Dienfimanne, bas Gelb, bas ber Ergbergog verweigerte. Die Gibgenoffen gurnten Unfange febr, bag Rapperemil ben Grafen gefanglich rudbielt, inden er boch nur au ihnen gen Burich reifen

wollte, und glaubten burch folde Sandlung ben funfgebnfabrigen Rrieben verlett; fie meinten ibre Gbre nicht bewahrt, benn bem Grafen batten fie ficheres Beleit verfproden. Rapperemil aber entgegnete, baf bie Gibgenoffen burch ibr, ber Rapperemiler Gebiet , fein Geleit ju fichern berechtigt feien 1). Endlich marb auch von ben Schweizern bie That veridieben angeleben. Fanben bie Ginen hierin einen Frietensbrud, faben Undere nur gerechte Rothwebr. Die Theilnabme fleigerte fich mit ter Gefangenschaft Dauer, und bie Thatlichfeiten unter Bunbesbrubern waren faum mehr rudgubalten, batten ja zwanzig Dann von Uri und Schwyg, nach Ravverswil in bie Freuden bes Fafdings gefommen, beshalb icon gegen einander bie Gabel gezogen. Tage in Luzern und anbern Drie fonnten bie Meinungen nicht ausgleichen. Uri und Unterwalben erinnerten fich fest ber Schirmspflicht, und wollten nicht, bag eine fdmeigerifche Stadt gegen einen Rurften Unrecht babe 2).

Der Graf wollte fich nun einem Spruch ber Eidgenoffen, ober wohin ihn bie verweisen, unterziehen, nicht boch Rapperswil, bas unbedingte Zahlung ber Kriegstosten verlangte. Entichlossen vorher ben herrn von Sonnenberg nicht mehr loszulassen, baute es für ihn ein eigenes Gefängniß, wo Mangel
an Licht und folterähnliches Festschließen an Kopf, hale, handen
und füßen, dem Grafen die Freuden des Lebens schrecklich verbittern sollten 3). Der Graf, weder von den Eitgenossen, noch von
Desterreich thätige hülfe sindend, zahlte endlich im 3. 1465 das
lösegeld von acht tausend Gulden sammt allen Kosten und ward
frei; und in Ersahrung, daß die Schweizer auch für den Einzelnen sich in die Schanze schlagen, indeß die faiserliche Pfalz
ihn schmachten und für den hof bezahlen ließ, wurde er selbst

<sup>1)</sup> Ard. Rapp.

<sup>3.</sup> v. Müller.

<sup>\*)</sup> Das Blodhaus, bas Rapperemil fur ihn im Schlofthurme erbauen ließ, war vor wenig Jahren noch ju feben.

Landmann von Uri, Schwyz, Bug und Unterwalben 1), und eifrigerer Schweizer, ale ehevor Desterreicher 2).

In Napperswil hatte Sigismund Alles verloren, nicht nur Land und Leute, sondern auch die leste Juneigung, die seine Borsahren so lange und mit so vielem Erfolg sich zu erhalten wußten. Gedrängt von der Zeit, hatte er auch auf Alles verzichtet, nur das Collaturrecht der Pfarrei nahm er noch für sich in Anspruch. Bei jest erfolgter Erledigung dieser Pfründe traf er die Biederwahl im Jahre 1470. Ein Streit, deshalb entstanden, endete damit, daß der vom Erzherzog gewählte Johann Keiser verzichtete und die von der Stadt gestroffene Wahl anerkannte. Nicht lange nachher suchten auch die IV Orte, lüstern schon nach Ausbehnung des Schirmes, die Collatur über die Pfarrpfründe und Frühmesserei anzusprechen, gaben aber 1477 das prätendirte Recht dieser Pfründebesenungen, auf Ansuchen der Stadt, dahin.

Richt so leicht legte sich die Unruhe, wegen Anforderung der Städte Waldshut, Laussenburg, Neuenburg und Billingen erhoben. Diesen Städten war Rapperswil durch die österreischischen Kriege verpfändet worden; um Capital und Zinse blieb man stößig. Das faiserliche Hosgericht zu Rotwil, der schweizerischen Stadt ohnehin nicht mehr hold, hatte schon im Jahre 1469 Rapperswil deshalb in die Reichsacht erstärt, wodurch die Stadt "aus dem Frieden in den Unfrieden vers"seget, Freunden verbotten, ihre Leut und Gut aber denen zu "Billingen und übrigen Feinden erlaubet worden". Jürich versuchte endlich eine Thädigung beider Theile und brachte sie zu Stande 5), die Ansprachen der Städte wurden bezahlt, im Jahre 1474. Bald gerieth Rapperswil auch mit Zug in Haber. Salz, für letzteres bestimmt, nahm man in Beschlaa.

<sup>&#</sup>x27;) Guler, 3ob., Rhatia.

<sup>2)</sup> Tfduby. 3. v. Muller. v. Arx.

<sup>\*)</sup> Ard. Rapp. Regeften Rr. 82.

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rro. 86.

<sup>&</sup>quot;) Regeften Rro. 81. Stumpf.

Die Zuger, meistens von Biehzucht lebend, konnten biese Ruchhaltung ihres, für jene nothwendigen, Bedarfs, nicht leicht hinnehmen. Es kam zu Thätlichkeiten, und man machte, nach der Sitte damaliger Zeit, gegenseitig Gefangene. Der Eidgenoffen Boten mußten in Zürich vermitteln; das Salz wurde Zug verabfolgt, und die Gefangenen ausgewechselt, 1478 1).

In felbem Sabre erfreute fich bie Bemeinbe einer vom Papfte Sixtus IV. ertheilten Bewilligung, in ber Saftenzeit Butter, Dild und Rafe ju genießen, in weit ausgebebnterm Sinne, ale Soldes vom Navfte Vaul II. im Sabre 1467 gescheben; benn bamale bielt man noch ftrenge auf religiofe Bebrauche und Borfdriften, und unfere Altvorbern vergaffen auch in Mitte bes Gludes nie Gott, und blieben ernft felbft im Siege. Go bielten fie auch bie Faften angflich, über. bie fpotten mag, wer nicht weiß, bag, abgefeben von religios fen Borfdriften , bie Allem und in jebem Gulte eine Beibe geben, Entbebren und Enthaltfamfeit, wo fie fich finden, Tugenben find, jebem Manne, ber fie ubt, gur Gore 2). Diefe Beit zeigte ibren frommen Ginn, burch ben bie Ginwohner in Schlachten tobesmutbig , und baber auch unüberwindlich geworben, burch eine Menge frommer Stiftungen. Ber an Spital und Rirche Bergabungen machte, bem wartete lohnung über'm Grabe, und ber Simmel fab gnabiger bie Gunben ber Menfchen an. Bas Gott gegeben, ju Entwenden, mar entfesliches Berbrechen. Sans Muller, ber Gerber, ein Reche ner, nahm bei Deffnung bes Brudftodes, in ben Pilgrime und fromme Leute bem Altare opferten, funf Schilling Beller, er follte bingerichtet werben, ward aber mit ewiger Berbannung begnabigt 3). Der Magiftrat, nachdem bie Rriegefdulben abgetragen, fab freudig Boblftand wieberfebren und aunehmen, forieb aber gläubig ben Segen nur bem Schopfer ju, ben er burch Bericonerungen ber Pfarrfirde, burch Er-

<sup>&#</sup>x27;) Regeften Rr. 88.

<sup>2)</sup> Regeften Rr. 87. 3. v. Muller.

<sup>7)</sup> Ard. Rapp.

banung ber Ravelle 1) und bes Chord zu verberrlichen ftrebte. Ablag, ben bie Rirde erhielt 2), lobnte ber Gemeinbe für folde Unftrengungen, bie Unterflugung fanten burd Grafin Butta von Rynach, geborne von Bertheim, welche all ibr Bermogen ber Rirde Rapperemil's vergabte, bamit bas fundbafte Leben zu fubnen, bas fie mit bem Grafen Albert von Ronad mabrent Lebzeiten feiner erften Gattin führte; gutem batte Butta, als Rind von ihren Bormunbern in's Rlofter Ronigefelben gebracht, allba bas Rloftergelubbe abgelegt. Gunbenvergebung zu erwirfen, reisten baber auch beibe jum Papfte Paulus II. nach Rom, ber fie in Gnaben anfah 3), 1471. Die große und bie Mittageglode, jest gegoffen, follten fortan mit ihrem majeftatifden Rlange bie Burger gur Anbacht rufen. Der große Rirchtburm murbe erbaut, im Jahr 1442, aus gefammelten freiwilligen Beitragen , indeg ber Rleinere ber Beit ter Erbauung ber Rirche felbften angebort 1). Dag bie Deft, bie vor wenig Sabren bie Bobnungen verobete, bas leben ben Lebenben gur Bein, und ber Tobten Bestattung fast unmoglich machte, weil Schreden und Tobesfurcht feine Menfchen mehr hiefur finben liegen, nie wiebertebre, boffte man von ber Fürbitte bes beiligen Gebaftians, und errichtete ibm baber einen Altar und ftiftete eine Pfrunte. Das Bolf aber freute fich , bag bie vaterliche Regierung fein Mittel unversucht ließ, Unbeil abzuwenden. Pflegte fie fo ben religiofen Ginn, wiffend, bag er allein Gitten und Bucht zu erhalten im Stanbe fei, und alle Siege und Errungenfcaften Bott gufdreis bend, beffen Sand Stabte oft verfinfen aber armliche Sutten erhalten läßt, - fo verschonerte und mehrte fie anterfeits auch bie öffentlichen Bebaute. Gin Rathhaus marb erbaut, im Jabre 1471, in bem bie Dbrigfeit anftanbig tagen, bie

<sup>&#</sup>x27;) Ueber bem Beinhaufe im Jahre 1489. Gefchichte Rapp. gebr. Ginfiebeln.

<sup>2)</sup> Regeften Rr. 92.

<sup>3)</sup> Arch. Rapp. und Chronit Rapp. in ber Bafferbibl. in Burich

<sup>1)</sup> Leu.

Gemeinde an öffentlichen Festen sich belustigen könne, zu bessen Dachstuhle man mit großen Roften Lerchenholz aus dem Gebirge kommen ließ '). Den Obern ahmten die Untergebenen nach, und Jona erbaute eine neue Rirche'), nachdem diese Pfründe schon im Jahre 1310 burch Grasen Rudolf von Habesburg mit der Stadt Frühmesserie vereinigt worden ').

In biefen Beiten 1474 - 1477 mar es, baf bie Gib. genoffen ibre glorreichen Siege gegen ben Bergog Carl von Burgund erfochten, wo bie weit ausgebilbeteren Beere bes Abels und ber Rittericaft bem Ungeftum ichweizerifden Fußvolfes, bem gewaltigen Stoß eibgenöfficher Bolfsbeere erlagen 1). Den erften Felbjug gegen Carl ben Rubnen, wo ichmabifde Ritter in ten Reiben ber Schweizer fochten . bie Solacht von Bericourt, machte auch Rapperewil mit, im Jahr 1474 5). Durch bie Schlacht von Murten, ben benfmurbigen Tag vom 22. Juni 1476, mo bie ungebeure burgunbifche Dact an ber Gibgenoffen Gintracht fich brach, bie 15,000 ber Reinde ericblugen und unfterblichen Rubm geerntet, wenn fie auch nicht wie in ben Tagen bei Granfon (Februar 1476) bie gange orientalifde Bracht bes Bergogs, bei 30 Millionen Gulben jegigen Berthes, erbeuteten, marb bas burgunbifde Reich tief ericuttert. Der Bergog aber uneridroden und unentwegt, beharrlich in Ueberwindung aller Schwierigfeiten, Die fich feinem mit fo großer Rubnheit entworfenen Plane entgegenftellten, versuchte bas Rriegsglud jum funften Dale gegen bie Schweizer, und warb in ber Schlacht bei Rancy, ben 5. Januar 1477, unerfannt erichlagen. Diefem und anberm Glude bes Rrieges nach Augen folgte aber im Innern 30gellofigfeit bes Bolfes, welche bie Ginfalt alter Gitten gu erficen brobte. Bucht, Arbeitfamfeit und gute alte Gewohnbeit waren in biefen Rriegen gesunten; bie burgunbifche Beute

<sup>1)</sup> und 1) Arch. Rapp.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1490. Gefdichte Rapperswil, gebr. in Ginfiebeln.

<sup>&#</sup>x27;) Bluntschli.

<sup>3</sup> Ard. Rapp.

batte Sang jum Raufen und Rauben erzeugt. Die gefellfcaftlichen Banbe maren loder geworben, Tagfagungen und Beborben fonnten faum mehr bem Berumgieben raubluftiger Banben, vom tollen leben, wie fie fich felbft nannten, und bem Stehlen wehren, fo wie bie Rriegeluft ber Schweiger fo groß geworden, bag bas Reislaufen in frembe Dienfte nicht zurudzubalten mar. Musschweisenber Dufffagang. folbatifder Uebermuth, unmäßiges Beden, Berführung von Jugend und Rnechten, machten ter Dbrigfeit Strenge gur Bflicht '). Gin freies Bolf ertragt aber Ginfdranfung feiner Rechte nur foweit Roth ber Umftanbe fie entschulbigt; Gflaven allein, gewöhnt an ben Drud bes Berrichers, erbulben bie größten Unbilben und eiferne Szepter auf lange, benn bie Gewohnheit flumpft auch felbft ben Ginn fur bie Urrechte bes Menfchen ab. Ale jest in Burich, ber größte bamaliger Gibgenoffen, Sans Balbmann, Ritter und Burgermeifter, por bem bie Burgunder gefloben, beffen Gunft Louis XI., Defterreich, Savoyen, Mailand und Lothringen gefucht, burch neue ftrengere Manbate gegen foftliche Rleibung und Mablgeiten. inebesonbere aber burch eine Berordnung, wodurch alle Sunde follten erichlagen werben, Statt und Canbleute zu einem Aufrubr reitte, fiel er, ohne bag ibm bor feinem Richter irgenb ein ichmeres Berbrechen nachgewiesen ward, burch Berfolgung feiner erflarten Feinde, im Beifein einer fcmeigerifden Befantifcaft, von Benfere Sanb. Die Johann von Muller fagt, ift feine Tyrannei unmenfdlicher, ale bie im namen bes Bolfes und gemeinen Bobles; fie achtete weber Balbmanns glorreider Thaten fur bie Gibgenoffenschaft, noch ber Gbre und bes Glanges, ben er feiner Ctabt verlieb. Der Aufrubr, fo leicht entzundet, ift aber von ben Urhebern nicht immer und nach ibrem Gutfinden ichnell und gang ju lofden. Er pflangte fich fort nicht nur auf bie gurcherifden Gemeinben, fonbern auf viele fdmeigerifde Stabte 2).

<sup>1) 3.</sup> v. Dader.

<sup>3)</sup> Ardiv Soweiz. Gefdicte.

In Rapperewil warf man tem Magistrate vor, baf er nicht genau an alten Sagungen balte, Rath und Gericht que Leuten befete, bie noch nicht regimentefabig maren; bag ber Schultbeif ber Burger Rechte ju wenig achte, mehr mit Bemalt ale Liebe regiere; und bag ber Stattfcreiber ber Stabts amter Ginnahmen und Ausgaben nicht ehrlich vermalte. Bartei ber Ungufriebenen machte in Ställen und Scheunen beimliche Unfolage gegen Schultheiß und Rath, und fourte ben Aufrubr burch beimliche Bufammenfunfte, an ber Spige Bartmann Somit, Beinrich Rupferfdmit, Ulrich Pfennunger und Sane Strubin. Nachbem Balbmann gefallen - 1489mehrten fich bie Difvergnugten, bis im Sabre barauf ber Aufrubr offen ausgebrochen. Die Burgericaft überfiel bas Rathhaus und forberte jest ben Tob bes Stadtidreibers Sett: Diefer batte vor wenig Jahren burch Berfdwiegenbeit und Treue ben Schultheißen und Rleinen Rath vor Unebre und bem Unwillen bes Bolfes gerettet '). Der Gereden, ber fich eines Jeben bemächtigte, zeigte, mas jeber mar, weil in entideibenben Momenten ber mabre Berth eines Menichen erft ju Tage tritt. Der Magiftrat, ratblos, nur fur fic bebacht, mar bereit, bas Opfer berauszugeben, wenn man feiner icone, vergeffen vergangener Dienfte, und ju fdmad, um mit eigener Gefährbe einen Freund zu retten. Der Bobel erflarte fich mit bes Ginen Blute gefühnt, rief ben nachrichter von Burich; und hettlinger marb fofort, Dienstag nach St. Urban, 1490, por bem Ratbbaufe entbauptet. Schon in ben Wirren vom Jahre 1456 mar hettlinger in's Befangnig geworfen worben, weil er bamals gu ben Gibgenoffen hielt, und murbe bann burd Spruch ber gurcherifden Gerichte, ben beibe Darteien verlangten, befreit 2), mußte aber auf 10 3abre Urfebbe foworen. Gin Jahr fpater folgte Umneftie burch eibg. Schieberichterfprüche. Geine Feinde fourten jest Bergeffenes wieber auf, ibn gu verberben. In wie weit fein Berfdulben, ift ber

<sup>1)</sup> Chronit Rapperswil's in ber gurch. Bafferbibliothet.

<sup>3)</sup> Ard. Жарр.

Siftorie nicht befannt (was bavon Zeugniß geben fonnte, marb vertifgt); gewiß jeboch ift, bag er fein toteswurbiges Berbrechen begangen; aber bas Bolf, einmal in blinber Buth, morbet nach Billfur und erborat bagu ber Freibeit Rame 1). Der Rath. eridroden und ungewiß, ob bie Aufruhrer, bie gange Tage por bem Rathbaufe lagerten, nicht mebre Opfer forbern. entichlog fich endlich gur Bebre und rief bie Sofleute an. Treu ihrem herren, ericbienen fie, nahmen mehre Burger gefangen und bammten bie Emporung. Die Unführer fluchteten, und ihre Stellen im Rath und Bericht murben fofort burch Andere befest. Roch lange aber mottete bas Feuer; bag es nicht auch noch in ben Sofen in Flammen folage, und bie Stadt ju einem Bertrage mit bem Canbvolfe, woburch bie Dberberrlichfeit leibe - wie es in Burich gefcheben - binfubre. war ber Magiftrat jest meife genug, ftatt ber Strenge Milbe au gebrauchen bie Burgericaft aber, au eiferfüchtig auf bie Rechte ber Stadt gegenüber bem unterthanigen Lanbe, ale baß fie nicht jum Frieden und jur Ordnung wieder Sand geboten batten; man gelobte fich gegenseitige Amneftie und ließ auf einem Tage in Ginfiedeln burch bie vier Drte fchiebrichterlich entideiben, worüber man felbften feine Richtung treffen fonnte 2).

Diese innern Fehben, schlimmer als frühere Kriege, bie den Staatsschap, wie Privatkassen erschöpften, unterminirten alle Stügen der Gesellschaft. Nur ein heiterer Blick klärte diese Jahre langen, trüben Erscheinungen, nämlich: daß auch in Mitte der Wirren Rapperswil's Unabhängigkeit auf einem Tage zu Zürich, i. 3. 1490, von den Eidgenossen heiter anerkannt ward, indem diese aussprachen, "Rapperswil sei eine freie, eidgenösssische Stadt"3), und daß der Vorsahren Wassenruhm auch setzt sich bewährte, als das Fähnlein Rapperswil's dem Kriegsvolk

<sup>1)</sup> Ardiv fdmeig. Gefdichte.

<sup>3)</sup> Arch. Rapp. Regeften Rr. 94.

<sup>3)</sup> Geschichte Rapperswil's, gebr. Einsiedeln. Dieses Dokument war noch im Jahre 1821 vorhanden, ift aber leider seither mit Bielem Andern verschwunden.

ber Eidgenoffen fich anschloß, welche gegen die Stadt St. Gallen und Appenzell aufgebrochen, bem Abten von St. Gallen zu hülse kamen, beffen Riosterbau in Norschach Appenzeller, St. Galler, Gottshausleute und Rheinthaler zerfiorten, weshalb nun (1490) biese gesehdet worden 1).

Damit Sitten und Ordnung funftig eher gehandhabt, und bie Erfahrungen des Jahres 1490 weise benütt werten, beschworen Burger und hofleute am Auffahrtstage 1491 folgende Artifel:

1. Un Sonn- und Feiertagen folle manniglich Amt, Deg und Brebiat volltommen beiwohnen bei 5 Pfund Buffe.

2. Um Samftag und gebannten Feierabenben foll Jebermann um 5 Uhr Keierabend balten, bei 5 Pfund Buffe.

- 3. Wenn einer Jemanden von Rapperswil vor andern fremden Gerichten verklagt, in Unruh, Koften ober Schaben brachte, foll der einer Stadt Rapperswil ohne alle Gnad, Leib und Gut verfallen fein.
- 4. Wer ein fremdes Beib heurathet, muß fl. 200 baares Bermogen haben.
- 5. Wer heurathet, und augenscheinlich bie Rinder nicht erhalten fann, foll von Stadt und Land verschieft werben.
- 6. Wer bie Che bricht, wird fl. 20 bann fl. 80 bas britte Mal mit Amt, Ehren und Thurm gebugt.
- 7. Ber in ledigem Stand fich verfündigt, wird 5 Kronen, bann mit Thurm und öffentlichen Strafen gebugt.
- 8. und 9. Wer außer Stadt und Sof haushablich fist, und verheurathet ift, zahlt jährlich gemeiner Stadt einen guten Gulben Beisagen ihr Schirmgelb.
  - 10. Erbgut foll allen Berficherungen vorangeftellt werben.
- 11. Ohne Bewilligung bes Raths barf nichts außer gand verfett und verpfandet werden.
  - 12. Bevogtete burfen in Richts felbft banbeln.
- 13. Bas aber ein Bogt für den Bevogieten verfpricht, muß er halten.

<sup>1)</sup> Ard. Rapp. Burgerverzeichniffe.

- 14. Fur Fremte, gegenüber Bevogteten, gilt Begen-
- 15. Der Bogt ift, gegenüber bem Bevogteten, fur Alles verantwortlich.
  - 16. Bas eine Frau verburget, gilt nichts.
- 17. Bo Streit ift, bag Bugen fallen, foll febweber leiten und anzeigen, und bem gehorchen, ber Fried und Stahlung giebt.
- 18. Wer nach ber Stahlung ben anbern reigt, ber foll in bie größte Bug fommen.
- 19. Ueber Schulden und Rechnungen wird nach 6 Jahren tein Recht mehr gebalten.
- 20. und 21. Bei Auffallen verliert bie Anfprache, wer ben gur Gingabe bestimmten Termin überwartet; brei Binfe bleiben gut beim Rapital.
- 22. Wer holz haut, ohne Bewilligung, wird 10 Pfund gebüßt.
- 23. Riemand barf Liegendes außer Rapperswil's Botmagiateit vertaufen bei 10 Pfund Buge.
- 24. Auf die Stoffelweid barf niemand treiben, bevor fie lebig, bei 5 Pfund Buge.
- 25. Alles Feuern, naber ale 200 Schritte, bei Walbungen ift verboten.
- 26. und 27. Damit gemeiner Stadt fein Boll entzogen wird, muffen die hofleute alles Korn, haber, Bohnen, Früchte ic. in die Stadt zu Markte bringen, sie muffen holz scheiten in ihren Balbern für ber Burger Bedurfniß, und es verstaufen, wie eine Obrigkeit toxirt ').

In biefen 27 Artikeln bestanden fortan der Stadt Rechte und Sagungen. Der Eid, ben Schultheiß und Rath, Burger und hofleute darauf geleistet, follte Garantie sein, daß funftig- hin die Rechte des Bolfes geachtet, der Obrigseit nöthiger Ge- horfam geleistet werde. Denn Glaube und Religion ließen

<sup>1)</sup> Ard. Rapp.

ben Meineib fürchterlich rächen; ihm folgten Berachtung und bie härtesten Strafen hienieben, was aber bem gläubigen Gesmuthe, welches bas irdische Dasein gegenüber ber Ewigkeit in keine Wagschale legen konnte, mehr war, über'm Grabe bie Berdammniß ber Seele. Der Mensch aber, in Zeiten allgesmeiner Aufregung, vergißt leider seiner Eide und achtet keiner Bande der Ordnung, und die Freiheit, die einzig durch Ordnung besteht, sindet keine genügende Gewähr weder durch diese, noch in Siegel und Briefen. Daß sie aber nie auf Erden verstilgt werde, sorgte Gott, indem er die ewigen Ansprachen in's Menschenberz mit Flammenzügen schrieb, deren Schrift, wenn die Ruhe wiederkehrt, jeder lesen kann und lesen muß.

Die Gintracht ber Burger, bie einzig farf macht, und auch fleinen Staaten bie Achtung großerer erwirbt, mar nothig, benn bie Rechtsame ber Stadt murben mehr ale einmal bedrobt, und bie IV Drie, fatt fie zu fougen, fuchten allmälig fie ju unterbruden, batte mit ben Eroberungen ber Eibaenoffen fich ohnehin auch berer Berrichfucht gemehrt. Die alten Berricaften, Die fruberbin zu Rapperemil gebort, maren für immer beffen Gerichtebarteit entzogen, nachbem fie für Defferreich verloren gegangen; von bem Bielen blieben nur Jona, Buffirch und Bagen, mit ben bagu geborigen Sofen von Bollingen, St. Dionve und Burmipach 1). Das Benige ju erhalten, bedurfte es aller Klugbeit und Festigfeit. Ugnach im Jahre 1505 - und Gruningen - 1492 - machten bie Grenzen ftreitig; bie Schirmorte befdwichtigten 2). Burich im Sabre 1510 - machte Ginwendungen gegen ben Boll, ben feine Baaren, welche es über Gee unter ber Brude burd. führte, von jeber bezahlten; burd ben Spruch ju Bug, bem ber Streit unterfiellt wurde , ward ber Boll befdranft. Dicht minber verlor bie Stadt, ale bas Sarganferland, burch Burich's Beifpiel ermuntert, im Jahre 1512, pon Rorn, Galt

<sup>&#</sup>x27;) Siebe Geite 67.

<sup>2)</sup> Regeften Rr. 98 und 102.

und Frudten ben Boll unter ber Brude verweigerte, folden nur fur Raufmannsauter anerfennend. Der Sanbel murbe in Compg gegen Rapperemil's Intereffen entichieben 1). Das au gefellte fich, bag burch bie Dacht ber Umftanbe, bie neuen Berbaltniffe und Anftrengungen ber großen Sandeleffabte Bafel und Burich ber Baarentranfit nach Italien bie bieberige Sanbeloftrage verlieg und über legtere Stadt feinen Beg nahm 2). Der Rornmartt, fruber lebhaft betrieben, murde vernachläffigt, felbft Glarus, Schwyz und Gafter befuchten ben ju Burich, beffen Freundschaft ibnen mehr Rugen perfprach als Rapperswil. Die meiften abelichen Familien, bie Frembe und Reichthum in bie Stadt jogen, farben aus, ober wanderten fort, weil bie republifanifche Luft ihnen nicht gufagte, und überhaupt ber Abel nur unter Fürften eine Bebeutung und Stuge baben fann, ift ja in Republifen ber erfte: ber Burgertitel. Die Schente, Marfcalle, Ammann, Gamliftein, Somburger und Grunauer waren nur noch als fromme Stifter im Unbenfen 3). Bon ten Eblen von Bilbberg erscheint ber lette, Beinrich, genannt von Toged, icon im Jahr 1415, ale er Rapperemil ben Rirchfan ju Bilbberg fammt beffen Bebnten und Rechten fdenfte 4). Bie Bilbberg war auch Elgg im Rantone Burich fcon frub, jeboch faufweise, an Rapperemil gefommen, welches Patronatrecht aber bie Stadt fpater (1530) an Burich gegen bie Collatur von Efdenbach und Nieberbollingen abtaufcte 5). All bas Ber-

<sup>1)</sup> Ard. Rapp. v. Arr.

<sup>3)</sup> Fruber gingen bie meiften Baaren über Rapperewil nach Italien.

<sup>3)</sup> Annivere. Rapp.

<sup>\*)</sup> Bildberg murbe im Jahre 1525 reformirt, und fein katholischer Pfarrer flüchtete nach Rapperswil. Letteres, die Collaiur zu erhalten, fandte den abgefallenen Sans Ramp, Organist und Schullehrer der Stadt, dahin als Prädikanten, und blieb im Besit derfelben bis 1818. Chron. Rothenflub. Ein jeweilen neugewählter Pfarrer zu Wildberg mußte jedem Kleinen Rathe zwei Speciesbublonen Siggeld geben, andere Berpfründete zwei Gulden. Prot. Rapp.

<sup>&</sup>quot;) Ard. Rapp. v. Arr. Gefdicte Rapp., gebr. Ginfiebeln.

lorene konnten nur eigenc Thatigkeit, Gewerbsfleiß und Anstrengung, einsichtige und redliche Berwaltung wieder gut maschen. Wenn bas Glück zu weichen scheint, muß der Mensch seine Thatkraft verdoppeln, es wieder zu erjagen, denn er ift nicht gemacht, auf pergamentenen Freiheitsbriefen und Vorrechten zu schlafen, sondern durch Thatigkeit, Eiser und sesten Willen sich die Berhältnisse günstig zu gestalten, und mit der Zeit immer Schritt zu halten; den Geist darf der Rost nie angreifen. Die Stadt war baber mehr denn je bedacht, neue Bürger, die sich durch biedern Sinn und Männlichkeit auszeichneten, anzunehmen.

Bo fie bas Burgerrecht ale besondere Auszeichnung nicht fdenfte, murte es gegen geringe Abgabe ertheilt 1) und innert blos 28 Jahren (von 1484 bis 1512) murben bunbert vier und actgig neue Burger angenommen 2). Da bacte ber Ginmobner nicht engbergig an fich und feinen Bortbeil, fonbern auf bas gemeine Bobl; ba fab noch nicht feber ber Stabt Buter ale feine Unwarticaft an, fonbern ale Mittel, öffentlide Intereffen und Rupen ju forbern. Bie murbiger ber Bergangenheit mare Rapperemil's Bufunft geworben, wenn biefer Beift ber Altworbern nie gewichen mare! Ginem Bemeinwefen, bas fo fich felbften wieber emporbob, fonnte bie Anerfennung nicht feblen. 216 ber Abt von St. Ballen mit ben Eibgenoffen wegen bem Mannschaftsabzug- und Sulbiaungerecht ber Berricaften Sagenwil und Pliteag in Streit gerieth, mußte Rapperewil, im Jahre 1511, ale Schieberichter entideiden, ebenfo in einem Saber gwifden Barich und

<sup>1)</sup> Die Johanniter, die ols geiftlicher Nitterorden fo oft gegen die Ungläubigen fochten, und im Anfeben und Macht so gestiegen waren, daß in Deutschland beren Großprior, ober Meister, Sit und Stimme auf dem Reichstage, und ein eigenes Fürstenthum hatte, die eine Komthurie in Bubiton besaßen, warben schon im Jahre 1303 um das Burgerrecht, das sie auch mit Ansauf eines Hauses erhielten. Arch. Rapp.

<sup>&</sup>quot;) Arch. Rapp. v. Arr.

Conftang, im Sabre 1512 ). Best mar es, bag Davit Sulius II., ein unternehmender, friegerifder Fürft, mit Beforg. nif fur feine Staaten, Die llebermacht ber Frangofen in Dberitalien fab, und Gulfe bei ben Schweigern fuchte. Schinner, Bifcof von Gitten, fpater Carbinal, ermirfte ein Bunbnig berfelben mitbem Papfte, nachbem fie ibm 6000 Dann in Sold gaben. Ludwig XII., Franfreich Ronige, ale er bae vernabm, befegte bie lombarbifden Paffe, mabnte Raifer und Reich. Dem Papfte aber gelang es ben beiligen Bund miber Franfreich zu grunden; ber beutiche Raifer, Spanien und Benebig traten bei, und bie Schweizer gogen, 24,000 Mann fart, Bor biefer Dacht mußte Franfreich weichen, nad Berong. und Carbinal Schinner jog an beren Spige, am 11. Juni, fiegreich in Mailand ein. Italien fab in ben Schweigern feine Befreier, und ber Papft nannte fie Befduger ber Freibeit ber beiligen Rirde und beschenfte fie. Den Rapperemilern aber, bie mitgezogen, fanbte er gur Anertennung ibrer Gulfe ein Banner von weißem Damafte, in ber Mitte amei goldene Rofen, barneben bas Bilbnig Johannes bes Taufere, mit ber Freiheit, funftig gleiche Panner ju fubren: es mar ber 24. bes Seumonats 1512 2).

Papft Julius II. ftarb, ber Raifer mar fdmad, baber

<sup>1)</sup> v. Arr. Ard. Rapp.

<sup>3)</sup> Regesten Rr. 104. Arch. Rappersw. Rapperswil, steis bedacht, bie Religion ber Bater zu erhalten und zu festigen, erhielt jest bie bischöstiche Genehmigung ber Laurenzenpfründe, schon im 13. Jahrhundert durch milde Stiftungen errichtet, im Jahre 1520, nachdem Elisabeita, Gräsin von Toggenburg, geborne von Mätsch (schon 1446) die Allerbeiligenpfründe gestistet. Die Catharinapfründe, von der im Jahre 1342 schon Urtunden sprechen, wurde im Jahre 1482 von der Pfarrei Ruolen, mit der sie bisher vereinigt war, getrennt und die Lehensberrlichfeit von Ruolen an den Stand Schwyz mit 1500 Pfund heller abgelöst, und wahrscheinich mit der Sebastians- und Allerheiligenpfründe vereinigt. Jum Andenken an die von Kaiser Sigismund ertheilten Freibeiten hatte der Rath, im Jahr 1418, die Mittelweßpfründe errichtet.

eroberte ber Ronig von Franfreich Dberitalien wieber. Der junge Bergog Sforga aber manbte fic an bie Gibgenoffen. 16,000 gogen über bas Bebirg, und fiegten in bem barten Rampfe bei Novarra am 6. Juni 1513 gegen 45,000 Frangofen und ihren tapfern la Tremouille. Groß mar bie Beute, bas Bergogibum Mailand wieber gewonnen. Der Gibgenoffen Ruhm war jest allbefannt, ihr Beer allgefürchtet, an ihrer Seite ber Sieg gewiß. Auf eitgenöffifden Tagen erschienen Gefanbte bes Sauptes ber Chriftenbeit, bes Raifers, ber Ronige von Franfreich, England, Spanien, vieler Bergoge, Grafen Der Glang nach außen mehrte, ber Bater Tuund Stabte. genben minberten fic. Raifer Marimilian mabnte fie nun ju einem Beerzuge nach Franfreich; fie fammelten fich, Rapperswil's Fabnlein mit ihnen , vor Befangon, und jogen vor Dijon, blog von 6000 Mann vertheibigt, indeß 30,000 Dann Die Stadt belagerten. Die Befte fonnte fich nicht lange balten , und ben Berbunbeten fant fest gang Franfreich offen. La Tremouille, uneridroden im Rriege, mar auch geschickt im Unterhanteln, mas Baffen ibm verfagt, fucte er burch Bierbunderttaufend Rronen murben ben Gelb au erreichen. Schweigern, gebn Taufenbe ben Deutschen versprochen, und bie Beere gogen beim.

Wie hier, war Rapperswil mit im Felbe, als ber schlaue Louis XII., Italien zu erobern, bei ben Schweizern Hulfe suchte, und die Länder, denen für ihre Dienste Bellenz versprochen wurde, aber von Ludwig nicht abgetreten werben wollte, über den Gotthard gingen, das Thor Italiens ihm wegzunehmen, im Jahre 1503. Auch nach Neapel zog seine Mannschaft, im Jahre 1505, mit dem französischen Könige'). Das war die Zeit der Lohnfriege, wo der Schweizer gegen Sold sein Blut dahingab — nicht für die Freiheit, nicht für höhere Güter des Lebens, sondern für Fürstenwillfür, nicht selten gegen der Bölfer Unabhängigkeit und Rechte. Ershalt des Soldatengeistes (einem freien Bolfe unentbehrlich),

<sup>1)</sup> Ard. Rapp.

tüchtiger Reiegsführer, Erwerbung großer Summen, die allseits ben Wohlstand förderten, und endlich ber Ruhm undezwinglicher Tapferfeit während brei Jahrhunderten waren ihre Borzüge. Dagegen aber machten Pensionen und Gehalte die freien Alpensöhne zu Fürstendienern und Rnechten; schnödes Gold war die Angel, welche die höfe ber gierigen Schweiz auswarfen, und wodurch sie mehr, als in Kriegen, erwarben. Bollends schmählich zog ber eine Kanton für Frankreich, der andere für das Reich, den Papst, ober für Spanien zu Felde. Der Sidgenossen edler Sinn, der einst begeistert gegen seine Unterdrücker socht, war bahin, weil seil um Geld. Tapferseit, nicht aber Ehre fand sich auf ausländischen Schlachtselbern dieder.

Die eidgenösifichen Drte, fruber nur auf Bemahrung ibrer Gelbftffanbigfeit bebacht, ftrebten fest vornamlich auf Musbreitung ber Berrichaft und Erweiterung ibres Gebietes. Die Statte inebesonbere, bie fruber, außer ihren Mauern, faft fein eigenes gand batten, brachten im 15. Jahrhundert umfaffente Berrichaften, ja gange Graffcaften an fic. gleichen Beifte fuchten bie IV Schirmorte (bie in Tagen gegenseitiger Freundschaft ben Rapperswilern Schut und Schirm perfprochen, und baburch bas Buftanbefommen eines Bundniffes erwirft) gegen Buchftaben und Recht, Rapperemil's Freibeiten ju befdranten, um auch biefe Stadt allmälig von ihnen abbangia zu machen. Dagu marteten fie nur gunftigern Domenten und geringerm Biterftanbe ab Geiten ber Stabt. Con im Jahre 1515 wollten bie Schirmftanbe, fcmablich genug, für fic bas Recht ber legten Inftang in Unfpruch nehmen. Bas Ronige und Raifer ber Stadt verlieben, fuchten nun freie Schreiger, weniger bochgefinnt und weniger freis benfend als jene, Rapperswil zu rauben. Letteres, bas fur

<sup>&#</sup>x27;) Bei Louis XIV. bienten 32,000 Schweizer. Alle Mächte firitten fich um bas Recht, werben zu burfen; jeder flieine Fürst wollte wenigstens feine Schweizergarbe haben. Ohne Scham vertausie man fich. Buillemin, Schweiz. Geschichte.

fic bas unbeschränftefte Berichtewefen beanfpruchte, und biefes erworbene Recht nachzuweisen vermochte, bas fühlte, wie febr feine Gelbfiffanbigfeit erschüttert mare, wenn jeber Burger und Frembe migbeliebige Rechteurtheile ben Schirmftanben jum letten Abfpruch unterftellen fonnte, ging flagend gegen feine Berbunbeten an bie Tagfagung, und wies gleich fraftig als mabr bie lufternen Schirmftanbe in Die Schranfen ibrer Befugniffe jurud, enifoloffen fein Recht gegenüber folder Billfur auf jebe Beife feftgubalten und zu vertheibigen 1). Die Treulofigfeit ber Orte erreichte noch nicht, mas balb bie Reitumftanbe begunftigen follten, und wozu bie allmalig fic bereitenbe Rirdentrennung ben erften Unlag bot. Wegenmartig nahmen bie italienischen Rriege noch alle Thatfraft in Anspruc. Best mar es, wo bie Gibgenoffen (Rapperswil ftanb mit in ber Schlacht 2) in bem fürchterlichen Treffen bei Marianano, ben 14. Tag bes Berbitmonbes 1515, - gegen Frang I., Ronig ron Franfreich, verloren, wo 6000 Tobte fie gablten, wo fie tapfer fochten, von Bunben bebedt, von hunger, Ermattung und Staub unfenntlich geworben, mit blutigen und gerriffenen Fabnen, ben Rudgug nach Mailand nahmen, indeß ber Tob unter ben von ihnen Getrennten und Sterbenben, auf ber Babifiatt in ben fürchterlichften Geftalten muthete. Diefer, feit Grundung bes ichmeigerifden Bunbes erften, berlornen Schlacht folgte balb, im Jahre 1516, ein ewiger Friede mit Franfreich, ber im Jahre 1521, noch fefter geschlossen mard , indem bie Gibgenoffen mit biefer Dacht in ein formliches Schugbundnig traten. Rapperewil betheiligte fich biebei, infolge beffen auch biefe Stadt fortan ju bes Ros nige Dienften Mannichaft ftellte, einen Sauptmann und jabr-, liche Penfion von 300 Franken erhielt 3). Umfonft eiferten eble paterlanteliebende Manner gegen bas eibgenöffifchefrangofifche Sous- und Trusbundniß; fremdes Gold batte bie Gobne ber

<sup>&#</sup>x27;) Tichuby, Sammlung. v. Arr.

<sup>3)</sup> Arch. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) Die Penfion (Jahrgelb) murbe balb gang, balb theilmeife, unter

Freibeit berudt, von Fürften wieder abbangig gemacht; und Die Schweiz war ohnehin jest voll Bewegung, und Ginhalten von Ordnung und Gefegen ichmer. Die Rirdentrennung, bie gang Europa tief erschütterte, allwarts neue Buffanbe icaffte, mit Rrieg und Flammen aber ben Beg fich babnte, batte Aller Bergen erfüllt, alle Banbe bes Blutes, ber Freund-Schaft und focialen Berbaltniffe gerriffen. Kamilien flunben fich feindlich gegenüber, Burger fampften gegen bie Burger, Bruter gegen Bruber, Bater gegen ihre Gobne. Rampf, ber Alles in nie gefebene Gabrung brachte, batte feine Quelle vorab in ber Sittenlofigfeit ber Beit. Der Sang jum Soldnerleben loderte alle Grundfage ber Moral, hatte bie Liebe jum Richtsthun, jur Genuffucht und ju Musichweifungen aller Urt groß gezogen. Das Reislaufen, bas bie gange Soweig ergriffen, gegen bas Gefege und Rathofdluffe, Berordnungen und Tagfagungebefehle feinen Damm mehr boten, febrte alles Familienleben mit ber bergebrachten folichten Einrichtung um. Der herumziehende Golbat fummerte fich nichts um feine Rinder; und in's Saus fehrten Urmuth und Elend, inbeff ber Bater in frembem Dienfte ichmelate. mehrte Bedürfniffe einerfeite, Muffiggang, beimgebrachte Lafter und Rrantheiten anderfeite, gerftorten alles Familienglud und untergruben ben Staat. Bucht und Sitte ber alten Beit, Gruntpfeiler jeder Regierung, maren verscheucht von ber Frechbeit und Bugellofigfeit ber Gegenwart. Arbeit, bes Denichen Bierbe und Segen, Die bas gange Betriebe ber Belt gufammenbalt, mar bem Golbner fo frembe wie bie Liebe gum Baterlande. Das allgemein eingeriffene Sittenverderbniß hatte auch unter ber Beiftlichfeit um fich gegriffen; um fo verberb= licher aber wirften bie baberigen Mergerniffe auf bie öffent= lichen Buftanbe, je erhabener und wichtiger bie Burbe und Stellung ift, bie fie in ber Befellicaft zu behaupten Beruf bie Mitglieber bes Rleinen Rathes und ihre Gonner vertheilt. Beber

für ben Ronig Geworbene erhielt monatlich rb. fl. 41/2, bie Offiziere mehr. Prot. Rapp. Tiduby. Glug-Blotheim, Gefd. b. Cibg.

bat. Das lodere Betragen bes größern Theils ber Beiftlichen lag vor Aller Augen. Gie, bie Bachter ber Burg bes Berren, berufen, wie fie waren, bem Bolfe bie Schonbeit ber Tugend ju ichilbern, es von ber Babn ber Berirrungen jurud= auführen, ben Dulber ju troften mit ber froben Ausficht auf ein befferes leben; ben Bofen ju foreden mit ben Gerichten ber göttlichen Berechtigfeit; fie, gefenbet bas Evangelium ju verfunden, und burch bas Beispiel eines fittenreinen Lebens ibre Mitmenfchen zur bochften fittlichen Beredlung bingugieben, batten fich vielfach ibrem boben Berufe entfrembet, maren burch ibre Unwiffenbeit jum finfterm Docht, burch ibre Unfitten ju einem faben Salze geworben. Seelforger, welche faum mehr wußten ale bas robe, ungebilbete Bolf, welche fic begnugten, Latein lefen und fingen zu fonnen, aber auch bagu noch gu trage waren, bagegen fich Unberes erlaubten, mas ben Gitt= lichen im Bolfe jum Mergernif biente, aab es ber Menge. Dennoch bat die Geschichte neben Golden auch in biefer verfommenen Beit einzelne Geiftliche rubmend bervorzubeben, bie bem Bolfe als Leuchter ber driftlichen Lebre und ale Mufter bes fittlichen Lebens bienten.

Bu ben vorhandenen Uebeln traten noch die Mißgriffe einzelner Päpfte diefer Zeit. Alexander IV. hatte durch sein Privatleben, Julius II. durch seine Kriege und Politif, Leo X. aber durch seine Künste und Prachtliede der Kirche tiese Wunden geschlagen. Dieser schrieb zur Förderung des Baues der Petersfirche in Rom, welche, dem Apostelfürsten geweiht, der herrslichste Tempel der Christenheit werden sollte, einen Ablaß aus, mit welchem päpftliche Eiserer einen schmählichen Mißbrauch 'drieden. Die Ablaßträmerei, die man sogar an Untergebene verpactete, und durch alle Künste der Markschreierei zu verdreiten sucht, bot den Feinden der Gierarchie die wirksamste Wasse, sie mußte bei allen Rechtschaffenen und Unbefangenen den größten Unwillen erregen. Wie natürlich, daß Wänner von Genie, und wer durch das Wiederaussehen der Wissenschaften freier dachte, sich all dem

<sup>&#</sup>x27;) Sottinger und Glup.Blopheim, Gefchichte b. Cibg. v. Arr.

entgegenstemmten, und daß all Dieses den seit einem Jahrhunderte vernommenen Ruf nach einer Kirchenverbesserung in Saupt und Gliedern zur verstärften Geltung brachte! Regierungen und Regenten, von denen Biele Macht und hoheitliche Rechte zu mehren, oder durch Aushebung von Bisthümern und Klästern sich zu bereichern dachten; Weltgeistliche und Mönche, deren meiste sich nach freierm Lebensgenusse sehnten — schlossen bald sich der Bewegung an. Was aber eine Erneuerung und Fortbildung der Kirche aus ihrem eigenen Wesen hätte werden sollen, schlug durch die Schuld der Menschen in einen Umsturz der alten Kirche um, und die Ereignisse sührten weiter, als die Resonatoren Anfangs wollten.

Was Wunder, wenn in solchen Zeiten die Priester Rapperswil's — in den Jahren 1491 und 1520 — sich weigerten, an Werktagen Umt und Besper zu singen, und dazu durch eine päpstliche Bulle mußten angehalten werden 1); wenn Bischof Hugo zu Constanz im Jahre 1500 einen Erlaß an die Geistlichkeit richtete wegen "Fluchen, Trunkenheit und unnüger Nennung des Namen Gottes"2). Hievon machte sedoch in näherm und weiterm Kreise der Kirchherr zu Napperswil, Eraszmus Wild, eine rühmliche Ausnahme, der nach Kräften, aber fruchtlos, für alles Bessere, alte Einsachheit, Sitten, Treue und Redlichkeit kämpste.

Im Gebiete ber Botmäßigkeit von Rapperswil waren in frühern Zeiten, als man burch Stiftungen an Klöfter sich Berdienste für bas jenseitige Leben zu erwerben hoffte, und wit ben Orben und ihren Zweden bie Religion fördern wollte, nebst Wurmsbach, brei Nonnenklöster: Wyden, Grunau ober Grünenwald und Foren ober Ferenwald auf bem Büel, alle nahe bei Jona, wo südlich an diesem Flusse ein leichter Berg-rüden sich hebt, entstanden. Jest, da Unsittlichkeit in allen Ständen der menschlichen Gesellschaft offen zu Tage trat, blieb auch der Lebenswandel dieser Frauen, in abgelegener, wald-

<sup>1)</sup> Regeften Rr. 96 und 97.

<sup>3)</sup> Regeften Rr. 100.

umaebener Begend, nicht unbefledt. 3bre Rirdweibzeit, mobei Schwelgerei und Ausgelaffenheit herrichten, mußte vom Bifchofe zu Conflaux icon im Jahre 1509 auf eine Beit verlegt werben, wo bas Buftromen ber Menge meniger Beforgniffe gab '). Diefe Dagregel balf nicht aus, leichten Ginn und Lufternbeit fonnten auch bie Rloffermauern nicht abbalten. Statt Beifpiele gottergebenen Banbels und ber Erbaltung ber veftalifden Flamme, Entfagung von irbifden Genuffen - murbig ebler Menfchen, bie über bem Getriebe bes Materiellen. nur bem Beifte und Ewigem leben - waren Benugfucht, Ent= beiligung ber Belübbe, loderer Umgang mit zweibeutigen Berfonen in biefe fleinen Innungen eingebrungen. Die Folgen bavon blieben nicht aus. Waren bes Bolfes Bucht und Sitte babin. fo waren fie es eben fo febr in biefen Bellen, welche Freibriefe für ben Simmel batten fein follen. Mergerniß von Dben aber wirft verderbend auf bie Daffen. Mit ber firchlichen Beborbe im Ginverftanbnif erflarte man biefe Rlofter ale aufgeboben und ichied ibre Guter bem Spitale von Rapperemil gu ben 13. Chriffmonat 1521. Die Schweftern von 2Bvben verpflegte man in letterm fur ben Reft ibrer Tage, unter einer Dbrigfeit Aufficht 2), Grunwalb aber ließ man noch befteein, fo lange ein Schultbeiß und Rath nicht Underes verfügen wurden 3), wohl, weil ihre Borfteberinn, Catharina Scheuchzerin, bem Lante Schwyz angeborte, und man Rudficten zu biefem Schirmorte nabm, von benen man fich erft losfagte, ale biefee Beib frater bem fleinen Staate Schwierigfeiten bereitete, für bie fie mit einem fdredlichen Enbe fühnte. Db Ferenmalb mit Moden, ober erft mit Grunwald infamerirt worben, ift aus vorhandenen Urfunden nicht mehr auszumitteln.

So fühlten die Behörden wohl, daß ein Gemeinwefen ohne Tugend fich felbst verzehre, bag eine Republit mit bem Berfall ber Sitten ju Grabe fleige, und fie suchten nach Möglichfeit

<sup>&#</sup>x27;) Chronit von Rothenflub.

<sup>)</sup> Gefch. Rapp., gebr. Ginfiebeln.

<sup>1)</sup> Chron. von Rothenflub.

bem Berberbniffe zu fteuern, und trafen bie entschiebenften Magnahmen. Auch die Ehre bes Schweizesnamens wollten sie gleich wahren. Als Lienhart von Bischbach, aus ber paptlichen Garbe zu Rom, mit Berachtung von ben Eidgenoffen sprach, weil sie Rübe hirteten, und sich rühmte schon Biele über Meer verkauft zu haben, ward Bischbach von Dießenhosfen für gemeine Stadt 500 Gulben verurtheilt, im 3.1523 ').

Schwerer mar es bagegen, ber Glaubeneneuerung, bie fic immer mehr entwickelte, entgegenzutreten. Rapperemil ftrebte bas Altbergebrachte, an bas obnebin ber Denich fich fo gerne flammert, au bemabren. Beilig mar ibm bie Botteeverebrung, bie es von ben Batern ererbt, jener Glaube, mit bem biefe fo freudig, in ber leberzeugung überirdifder Gulfe, gegen Rugeln und Schwerter ber Feinde zogen, und, weil ihrem Gott vertrauend , unüberwindlich blieben. Siefur eiferte jest Rapverswil, biefur bot es Muem auf, wie benn bewegte Beiten und 3been, die tief in alle Berhaltniffe greifen, ber Denfchen Leidenschaft und Tugend jum Sochften fleigern. Bor Allem theuer war bem Ratholifen bie Gegenwart Gottes im Abendmable, bas Beiligfte. Der fur bie Menfchen geftorben, bamit fie bie Glorie bes Simmels ernten, in ber Rirche fand er ibn unter ben Brobund Beingestalten, ja ber Reine burfte ibn geniegen, ale erquidliche Labfal auf Erben, ale Beggebrung fur bie Emigfeit, Die bas Paradies verburgte. Urme wie Reiche fonnten fic bem Tifche Gottes nabern. Die Berebrung ber Beiligen mar fo alt, ale bie Erinnerungen. Menfchen , bie einft bienieben gewandelt, alle Dubfalen und Leiden ber Erbenfohne mitempfunden, welche bie Comaden und Gebrechlichfeit fterblicher Gefcopfe felbft gefühlt - und in ftetem Rampfe gegen bas Gleifch geftanben -, ihnen flagten bie Ratholifen fo gerne in ber Unbacht Stunden, ftanden fie ja fo wenig entfernt; fie, bie jest ben Rampf vollenbet, fprach ber Glaubige fo gerne an um Troft, Gulfe und Furbitte, bes Erfolges gewiß, weil ber Beilige, ber Bottheit naber, im Glange feines voll=

<sup>1)</sup> Ard. Rapp.

enbeten Ringens, von bem Ewigen erbalten mochte, mas ber fundige Menich taum gu bitten magte, ber fich vor ber Bollfommenbeit bes allgewaltigen und allgerechten Gottes nieberwarf in Staub, nur abnte, wo er feine Sprache fant. Die Beiligen maren bie Reugen ber Babrbeit ber Chriffuslebre: fie batten Marter und Qualen nicht erschüttert, mo es bas Einfteben galt fur Licht und Recht; fie ftritten mit fenem Tobesmuth und jener Tobesverachtung, bie nur ber innerften Ueberzeugung Gigenthum ift, achteten nichts bas Leben, nichts Schmerz und Glend; Folier und Leiben ftablten ibre Musbauer burch eine Begeifterung, bie alles Irbifde überbietet, vom Simmel erborgt. Diefe Blutzeugen bes Evangeliums, ehrte auch Rapperemil's Burgericaft in Bilbern, beren Anblid bie Belben fur bas Gotteswort vergegenwärtigte. In ihrer Rirche fand bas Bilb bes beiligen Johannes, ber in ber Bufte erzogen, in Biegenfelle gefleitet, von Rrautern und wilbem Sonige lebte, ber bem Sochften im Jorban bie Baffertaufe gab, und beffen Saupt unterm Schwerte fiel, weil er ber Babrbeit, auch gegen einen Berobes Untipas, Beugnif gab; fowie bas Bilb bee Lieblingsjungere Jefu, beffen Dund eine fo binreigend, mabrhaft bimmlifde Sprache fübrte, und ber feinen glübenden Gifer für bie Lebre beffen, bem er bis jum Tob am Rreuze treu geblieben, auch im boben Alter noch bewahrte. Bar ja bie Rirche, und mit biefer bie gange Bemeinbe, bem Schuge biefer beiben Beiligen insbesonbere an-In Jona aber fanten Rranfe und Ungludliche Eroft bei bem Bilbe ber beiligen Jungfrau, gnabenreich wie bie ju Ginfiedeln'), burch beren Fürbitte icon fo Danche genefen, und Biele Duth jum Dulben gefcopft; bie, ale bie Nachfte am Throne bes Unerforschlichen, ber Statt in herben Röthen, in beißen Tagen ber Belagerungen, geholfen, indeß jeber anbere Stern bes Glude ibr unterging. Gefühlen allen aber, bie in einem frommen Bolfe tief murgeln. - erffarte bie Reformation ben Rrieg. Rapperemil

<sup>&#</sup>x27;) p. 3. leu.

wollte einem Glauben, verflochten mit feiner gangen Gefdichte, perfettet mit feinem gangen Glude, nicht entfagen. feine Bewohner bei ber augemeinen Bewegung eiferten, fo ftanben fie baber anfanglich nur fur bas Alte ein, abholb ber neuen Lebre, bie ohnebin gang Europa fieberhaft erfcuts terte, und an die fich fo viele traurige Begangenschaften fnupf-An vielen Orten verboten bie Reuerer. ben Aliglaubigen auf's gewaltthatigfte bie bergebrachte Urt bes Gottebien. fles : und bie neuen Glaubenelebrer, felbft uneinig , traten alebalb gegen einander in Rampf; auch griff bas Sectenwefen icon in bebenflider Beife um fic, und madte unnadfictliche Strenge ber Regierungen nothwendig. Ungeschickte Reben und Prebigten einzelner Beiftlichen, bie Bemubungen von Unrubeftiftern in Schenfen und Berfammlungen ber Burger, Digverftand ber beiligen Schriften, bie Jeter felbft auszulegen fich berufen glaubte, machten bas Bolf luftern felbft ben Bebnten, damale bie hauptfachlichfte Ginnahmequelle fur Staat und Rirche, abzuschaffen, und beffen Bablung gu verweigern. In Burich fam es beshalb zu bebenflicher Unrube. 'In einem Gefprache vor bem Großen Rath und jablreicher Sammlung wies jest - im Jahr 1525 - Unterschreiber Joachim Um Grutt für bas Befteben biefer Abgabe bie mofaifche Abstam= mung berfelben nach. Wenn gwar Zwingli, ber vor 19 Jahren in ber Pfarrfirche gu Rapperewil feine erfte fatholifche Prebigt gehalten 1), fene leugnete, vertheibigte er boch auch ben Rebnten ale eine Schuld nach beiligem und gemeinem Rechte. Barte Strafen gegen bie Aufrührerifden ftellten bie Rube wieder ber, bagegen vermochte Um Grutt nicht bie Glaubensneuerung in Burich abzumehren. Er legte feine Stelle nieber, und jog nad Rapperemil, wo er fruber Schullebrer gemefen, bas, beffen Berbienfte um ben alten Glauben anerkennend, inebefonbere ale er gegen Zwingli eine Streitschrift fertigte, ibn gum Stadtichreiber erfohr. Balb aber fand er, auf einer Ballfahrt nach Rom, fein Lebensenbe.

<sup>&</sup>quot;) Gefdichte Rapp., gebr. Ginfiebeln.

Inbef vericbiebener Glaube Bruber und Bundgenoffen au unerbittlichen Reinden umichaffte, ber entftanbene Saber alle Sausbaltungen und Ratbfale erfüllte, alle gewöhnlichen Mittel zur Erbaltung bes Friebens und guten Ginvernehmens erfolglos ichienen, glaubte man noch burch öffentliche Befprache, wo bie Rampfer fich fur ben Glauben gegenseitig überzeugen und erbauen follten, ju erreichen, mas bieber fructlos angeftrebt worben. Der große Rath von Bern eröffnete eine allgemeine Difputation, und lub baju alle Gibgenoffen; bie V Drie aber verboten ben Ihren bie Theilnabme und ichlugen Durchreifenben bas Geleite ab. Den 6. Januar 1528 marb bas Befprach in ber Frangistanerfirche eröffnet, Die Streitfage befprochen, aber Niemand belebrt, benn Leibenschaft und Aufregung anbern feine Ueberzeugungen, fonbern ftablen fie. Der Sieg ber Reformation in ber Schweiz mar bamit ents Bern trat mit Burich und Conftang, im Jahr 1528, fdieben. in ein Ceparatbunbnif, tem fic auch St. Ballen, Bafel, Biel Die V Drie aber (Lugern, und Dublbaufen anschloffen. Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug) einigten fich ju einem Sougbundniffe mit Defterreich, Freiburg, Ballis und Rapperswil. Die Gabrung ber Gemuther flieg, und fruchtlos blieben bie letten Bermittlungeversuche. Den V Drien und ihren Berbunbeten murbe jest ber Rauf von Rorn, Galy, Bein, Gifen u. f. w. abgefdlagen. Daburd mar auch Rapverswil bart betroffen, Die Noth ber Zeit ohnebin groß, Gelbmangel allgemein, und in Folge von Migernte Theuerung entftanben. Dit Rummerniß fab jeber Familienvater in bie Bufunft, und ber Abichlag freien Raufe mußte balb ben Sunger gur Landesplage machen. Satte Rapperemil icon feit mehr ben acht Jahren burch Droben und Schabigen vom benachbarten Burich, bes Glaubens megen, viel gelitten, mar Der Unwille fleigerte fic. beffen lage jest untröftlich '). weil Entfagung von irbifden Genuffen, Bergicht auf bes lebens Bequemlichfeiten mehr als gewöhnliche Charaftere forbert.

<sup>&#</sup>x27;) v. Arr. Sottinger, Gefd. b. Cibgenoffen.

"Sollen wir bes Glaubens wegen uns aushungern und zu Grunde richten laffen; sind nicht auch viele fromme und geslehrte Männer bem neuen Glauben zugethan", sprachen Biele, und wollten zur neuen Kirche übertreten. Die Stadt, in Gesfahr von Außen durch Zürich angegriffen, im Innern von den neuerungslustigen Bürgern übermannt zu werden, erhielt zur Bertheibigung brei Stückbüchsen von den Schirmorten. Diese wehrten aber Napperswil die Bestrafung der dem neuen Glauben zugethanen Bürger, weil solches leicht den Ausbruch bes Krieges, den man noch zu verhindern hoffte, hätte veranstaffen können.

Die Erhaltung Rapperswil's, so leicht zu befestigen wegen Borzügen ber Natur, und baher bei gutem Geiste ber Einwohner auch mit Glud zu vertheidigen, war der Partei ber Altgläubigen wichtig, war ja burch diese Beste bie Berbindung mit ben Ländern des Abtes von St. Gallen und daburch mit Tyrol und Borarlberg gesichert. Grunauer, der Stadt Schultheiß, und die Mehrheit des Nathes hingen noch sest an der katholischen Sache, aber unter Bürgern und Hoffelten mehrte sich die Zahl beren, die der Reform zugethan, auf bedenkliche Weise.

Der Rath verständigte sich im Geheimen mit den Schirmsorten, daß ganz im Stillen, in kleinen Zügen, einige Hulfstruppen aus den Ländern nach der Stadt gebracht wurden, um die Neuerer im Zaume zu halten. Als Zurich das Borhaben vernahm, weigerte es sich, ferner den Seezoll zu entrichten, eine Einnahme, welche die Stadt in dieser geldarmen Zeit so nöttig hatte, und beschuldigte Rapperswil übler Rachreden, und daß es vielen Flüchtigen Uspl gegeben '). Wie aber der Anschlag auch in Rapperswil verrathen, sielen die Hosseute den 2. Juli 1531 in die Stadt und forderten mit ihren Anshängern, daß die von Uri, Schwyz und Unterwalden anrüschende Mannschaft nicht eingelassen werde. Da der Rath in seinen Planen sich nicht einschaftern ließ, verrammelten die

<sup>&#</sup>x27;) v. Arx. Sottinger, Gefdichte ber Gibgenoffen.

Anführer bie Thore gegen bie Antommenben und fantten Bos ten nach Burid, mit ber Bufiderung, ihren Pfarrer, Sans Dffner, au entlaffen und einen Brediger annehmen au wollen, auch feben Burger ju beftrafen, gegen ben fich Burich ju beflagen Grund batte, wenn bagegen Legteres ihnen Sous leibe und bie Sperre aufbebe. Burich öffnete bie Bufubr gegen bie Berpflichtung, witer bie V Orte gu fperren, und bie Unruben ichienen beigelegt. Um 19. Seumonat jedoch rudten bennoch 60 bewaffnete Schwyger ein, bie jetoch, weil bei obmaltenber machfenber Gabrung ber Gemuther Riemand mit ihnen Partei zu nebmen fich getraute, fich felbft gefahrbet fanben und Best aber glaubten fich bie Stadt alebald wieber verliefen. Burger und Sofleute verratben, mabnten, man wolle ibnen mit Bewalt gewonnene Ueberzeugungen nehmen und ihnen ben alten Glauben aufdringen. Gie eilten unter Gefdrei und mutbenbem Toben bewaffnet gusammen und fturmten - am 25. Tag bes Seumondes - bas Ratbbaus, entfesten ben Ratb und bestellten alle Beborben mit Reugläubigen. Gine Regierung, von 15 Burgern und eben fo vielen Sofleuten gebilbet, follte fortan bie Staatsangelegenbeiten leiten. Der Soultbeiß, nachdem er gebugt, weil er bem Prabifanten wiberfprocen ohne ibn überweifen ju fonnen, in Gefahr um fein Leben, rettete fich burch Flucht, viele Gifrige mit ibm. Bum Schultheißen marb erforen Jafob Stapfer, ein Burcher von Geburt, und jum Pfarrer ber reformirte Jodocus Rildmayer, bamale Prediger in Mele. Cherbard von Stadion und Sora Safnern aber, von benen man mit ober ohne Grund glaubte, bag fie bie Schwyger nach Rapperewil gerufen, um bie Reuglaubigen mit Schwert und Buchfen ju befehren, buften im Die neugläubige Partei triumphirte und Rerfer ibren Febl. geichnete ihren Sieg mit Grauel und Barbarei, mit benen Burgerfriege und Meinungsfampfe immer begleitet finb. Alles Beilige warb in Staub getreten, was frubere Beiten und Rampfe gefcont, vertilgt. Der Menich in blinbem Babne fennt weber fich noch Menschlichfeit; entfeffelt aller Gitte und

aller Scheu, muthet er rudfichtslos, wie bie Glemente! Joner gerftorten am 15. August ibr ale munberthatig geachtetes Mariabild, fonft eine Schwefter ber lieben Frauen gu Ginfiebeln genannt '), ju bem fie glaubig fich fo oft gemenbet, wenn Ungewitter bie Saaten fnidten, Deft ober Rrieg bem Sterb. lichen die Richtigfeit bes Lebens wiefen. Gie und bie ubrigen Sofe verbrannten Bilber, Altare, Rirdengierben und Schafften Alles ab, was an ben frubern Glauben Erinnerung Den 11. Berbftmonat besfelben Jahres that bie Stadt besgleichen. Der fatbolifche Gottesbienft murbe aberfannt, Die Statuen und Gemalbe gerichlagen, gerfagt und mit ben Beichtftublen por ber Rirche ben Klammen übergeben. Denfmale, Infdriften, Berte ber Runft murben nach Banbalenart, ale man bie Antifen gertrummerte, in tollem Gifer, unter Spott und Sobn, ju Grunde gerichtet, ale maren Bilber ber Denichen Religion, und Gott ein Befen bes Berftorens. Buriche Ginflug und Gewalt fürchtend, jogen nun fort, fo Mitter Cafpar Goldli, ber Sedelmeifter Sans Stuffi, Illi Aeberli, Marx hemming 2) u. A. Das ift religiöfer Fanatiemus, erfcheine er in biefem ober jenem Gewande, von ber Religion, Die Chriftus lebrte, fo weit verschieben, als Freis beit vom Defpotentbum !

Unentschiedene und Schwache fallen stets bem Sieger zu. Die Partei ber Ratholifen schrumpfte immer mehr zusammen und bie Wenigen, die weber ber Sturm ber Zeit noch Gewalt und Trog bes herrschenden Systems zum Abfall brachten, die treu am Glauben ihrer Bäter hiengen, mußten sich die Kränkungen ber Mehrheit gefallen lassen. In ber Kirche gab man ihnen zum Gottesbienste nur noch bas Chor und schloß es mit Eisengittern ab. Die Spannung erreichte aber endlich solchen Grad, daß die Altgläubigen in ihren Wohnungen teine Sicherheit mehr fanden, und Schut im Schloße, im gemeinsamen Zusammenleben suchen mußten. In einem kleinen

<sup>)</sup> S. 3. Leu.

<sup>3)</sup> Bullinger.

Beichbilbe aber eingegrangt, muffen gwei auf's Leibenfchaft= lichfte erhipte Parteien entweber fich vertragen lernen, ober eine bie andere aufreiben und vertilgen. Satten auch Sag und Ingrimm tief gewurzelt, mochten rubige Momente boch fcmerglich an bas icone frubere Beifammenfein erinnern, wo ber fleine Staat burd Gemeinfinn und Gintracht eine Bebeutung gewonnen; maren alle Familienbeziehungen burch ben Glaubenseifer verdunfelt, ber Bater gegen bie Gobne, Gomeftern gegen Bruber im Streite, wirfte in einem fleinen Gebiete bie Bermantifchaft bes Blutes, welche bie Ratur unqueloidlich pragte, boch noch jur gegenseitigen Dulbung. Dan fucte und errichtete einen Bergleich, ber fünftig in Religionefachen Beben fichern und vor frember Bewalt fdugen follte. Es murbe barin festgefest, bag Lebensmittel aus Stabt und gand meber verfauft noch abgeführt werben und feinerlei Bolf bie Stadt paffiren burfen. Toggenburger und Thurgauer, Die ben Burdern guzogen, ale jest bie Glaubenetrennung die Gidgenoffen bis jum Burgerfrieg brachte, erhielten baber feinen Ginlag, und nur gegen Bezahlung Bein und Brod außer ben Thoren '). Denn bas Schwert mußte nun entideiben, weil über ber Leibenichaft ber Beit, bem Gefdrei bes Bolfes und ber Buth ber Parteiganger Die Stimme ber Bernünftigen, in Babrbeit fur's Baterland Befummerten, weil bie Sprache rubiger Staatsmanner innert und außerhalb ichweizerifder Gidgenoffenschaft fein Gebor mehr fanden. Burich, fampfluftig und burch 3wingli jum Rriege angefacht, traf bie Dacht ber V Orte bei Rappel, ben 12. Weinmonat 1531, verlor viele Mannichaft, Felbftude und Munition. Ulrich 3wingli, feurig, unbeugfam und entschloffen, fand feinen Tob. Un feinem Leichname fattigte fich entfestich bie Rache bes fiegenben Pobels, inbeg ber Beffern Mahnen fruct-Bestürzt floben tie Reformirten und forberten los blieb.

<sup>1)</sup> Die meiften biefer Urfunden, bie Stadtichreiber Dietrich tannte und fammelte, find leiber ab Sanben gefommen.

Bulfe von ihren Bundgenoffen. Taufenbe rudten von allen Seiten beran; ber gange Albis war mit reformirten Bulfetruppen bebedt. Den 24. Beinmonat griffen bie Ratbolifden auf bem Berg Gubel bei Mengingen an und folugen bie Reinde nach furgem Gefecht in bie Flucht. Feuer und Freubenichuffe von bem Bugerberge verfunbeten ben Gieg ber V Drte. Das war ber brubermorberifche Rampf, mo Die Gibgenoffen ihr Blut nicht für bie Unabhangigfeit beimifchen Bobens, nicht fur Abwerfung bes Eprannenjochs bingaben, mo fie nicht einig und fart gegen frembe Billfur und frembe Berren fich in bie Schange folingen, fonbern wo ber Babn, Meinungen und religiofe Anfichten burch Schwert und Pulver au regieren, mit Brandfadeln und Morb Unberebentenbe gu befehren, Braber gegen Bruber jum Riebermegeln führte. Des Rampfes Ausgang gab bem Sieger bie Bewalt, bie Unterbandlungepunfte ju bestimmen, und es gereicht ben V Orten jur Ebre, baff fie Frieben boten, ohne Uebermuth. mit billigen Bebingungen. Er ward gefchloffen am 16. bes Wintermonate 1531, auf freiem Felbe.

Der Sieg bei Rappel hatte bie Altgläubigen in Rapperewil ingwischen ermuntert, ibren Duth geboben. Gie ermarteten richtig, bag feine Birfungen auch innert ihren Mauern nicht ausbleiben werden. Biele ber Reformirten, Die nicht aus innerer Ueberzeugung, fonbern megen Rugen und Gewinn ober Mangel an Entichloffenheit, fich Berfolgungen und Bewaltthatigfeiten auszusegen, bem neuen Syfteme gefolgt, murben wieber manfent, ober fehrten um. Schon fannen bie Ratholifen barauf, frubere Unbifden gu rachen und bad Regi= ment fich wieder anzueignen, waren fie ja baraus nur burd Mufruhr vertrieben worben. Blieb bas Rathhaus noch ber berrichenden Fraftion, mablten fie ju ihren Befammlungen, bie fie icon ungescheut und offen bielten, bas Birthebaus jum Bie bie Dinge wieber ju anbern, Berlorenes wieber au gewinnen, und bie Rieberlage vom 25. Juni auszumergen, ba jest bie Zeitläufe gunftiger geworben, marb allba berathen.

Aber nicht nut, was gefranftem Ebrgefühle fcmeidelt, mas Groll und Rache nicht vergeffen fonnen, auch bes Baterlandes Bobl wurde warm beratbichlagt, war ja in legtem Frieden ber Eibgenoffen Rapperemil nicht inbegriffen. Diefe und antere Stabte fonnten bie V Drte noch befriegen; Bulfe mar nirgenbe. Die Beangfligung, bag man bie Stadt fur ibren Abfall, für ihre Feinbseligfeit gegen bie Schirmorte - man batte ibnen ja ben Marft gefperrt, ben Ginlag verweigert und ben Dag abzuschlagen fich verftanbigt - beftrafen und bie Richtachtung ter Schirmbunbepunfte von 1464 Rapperemil mit Beeintrachtigung feiner Freiheiten vielleicht bugen laffe, lag nabe und mar begrundet in ber Ausnahme, welche bie Statt im Friedensinftrumente gefunden. Beforgt fantten bie Ratholifen Abgeordnete nach Muri, in's Lager ber V Drte, bittenb, bag man Befdebenes fie, bie Schulblofen, nicht entgelten unb ihre bergebrachten Rechtfame fie unangefochten genießen laffe. Sprobe mar bie Antwort: "Die Drte werben felbft nach Rap-"perswil fommen und bann bandeln nach Gnaben; ben refor-"mirten Pfarrherrn Rilchmayer foll man ihnen wohl vermabrt "Bufdiden" 1). Die Reformirten, abnend bic Gefahr, ber fie entgegen gingen, trafen nun Bertheibigungeanftalten gegen jeben anrudenben Feinb. Bar bie Saltung ber Stadt fruber gegen bie fieggewohnten eidgenöffifden Beere mit iconftem Erfolge gefront, fo mar bas nicht nur ber gunftigen Lage, fonbern inebefondere bem Muthe, ber Ausbauer und Ginigfeit ber Inwohner - Tugenten, Die ein Bolf fast immer unübermindlich machen - jugurednen. Fehlen biefe erften Erforberniffe, und bat ter Reind noch einen Unbang und Gulfe im Innern bes Beidbilbes - bann ift jeber Rampf, jebe Bebre eitel Die beabfichtigte Gefangennehmung bes Pfarrherren veranlaßte jest einen Auflauf und bie Reuglaubigen mehrten fie gludlich ab, befegten mit ben Sofleuten bie öftlichen Thore und bemachtigten fich ber brei allba aufgestellten Beidute: bie

<sup>&#</sup>x27;) v. Arr. Bullinger.

Ratholifen bewachten bie übrigen Bugange ber Stadt und ftellten fich ihren Meinungegegnern gegenüber. Der Rampf unter Mitburgern, in ber Stadt Strafen, fonnte nur noch burch eifriges Bemuben von Gutgefinnten und Friedliebenben verbindert werden und wurde beschwichtigt, indem man fich bafür einigte: baf man von ben Orten feinerlei Befagung annehmen und ben Reformirten bie Ausübung ihres Gottesbienfies bul-Dem entgegen aber verftanbigten fic bie Ratbolifen mit Schwyg fur einen bewaffneten Bugug 1). In fold unseligen Berwurfniffen bie Stadt gegen bie Drte gu balten, war unmöglich; baber begehrten bie Reuglaubigen, gewarnt und jeden Augenblid Schwyzerifche Truppen erwartend, ungebinberten Abaug. Dan geftattete ibn und es jogen aus: Schultbeiß Stapfer, Junter Marx, Ruffinger, Sans Ullmann, acnannt Brani Schloffer, Beini Beibel, Anbere Fingeri, Sans Brani, Die Bartman, Biegler, Buger, Singer, Muller, Gutter, Glary, Sagar, Schmid, Sapfenguger und ihre Anhanger 2). Best - ben 18. Tag bes Wintermonats - ericbien ber eilenbe abgeschidte Trupp Schwyzer, burch Tannafte, gur Taufdung ber Reugläubigen, untenntlich gemacht 3). Dan öffnete ihnen bas Bafferthor und bie Aliglaubigen maren wieber Berren ber Stadt. Sie ichloffen beren Bugange, und mas nicht gefloben ober über bie Ringmauern entfommen, wurde gefangen 4). Der Prediger, Jobocus Rildmayer, fonnte faum noch ben Rahndenden entrinnen 5). Die Ratholifen aber, lange gebrudt, in Sorge um Eigenthum und Leben, fanbhaft im Glauben ber Bater, fannten, wieber frei athmenb, ja Gieger über bie frubere Mehrgahl, felig im Gefühle, fur bie Stadt bie von ben Batern ererbte Gotteeverebrung errungen zu baben, ber

<sup>&#</sup>x27;) B. 3. Leu.

<sup>1)</sup> und 1) Bullinger.

<sup>)</sup> S umpf. v. Arr.

<sup>3)</sup> Er fam nach biefer Flucht als Pfarrer nach Rufinacht, Ranton Burich, bann nach Bern. Den Rapperswifern war er von bem abgefallenen Abte bes Klofters Pfafers empfohlen worden.

Freuden fein Dag. Ranonen mußten es ber Umgebung verfunden und bie große Glode jum Giege fcallen, bis fie gerfprang 1). Bas find Erbenguter, wenn man bas Simmlifche errungen! Bas bie Rlammen nicht gerftort, murbe felben Tages noch in bie Rirche gurudgeftellt, Bilber und Altare möglichft fonell aufgerichtet und ber fatholifde Gottesbienft wie ehebem gehalten. Das mar ber Aufruhr vom 18. Wintermonat: er fübnte jenen vom 25. Seumonat. Gludlich, mer por ber Schwyger Bujuge entfommen; bas Bolf, bas um Emiges zu fampfen glaubt, bort im Siege felten mehr bie Stimme ber Bernunft und etlern Ginnes, und vergigt, bag alle Menichen Bruder find. Bas nicht flieben fonnte, fam in Gefangniffe; bem Prediger Rildmayer war ber Solgftog icon bereitet. Buchfenmeifter Boblgemut, ber fich weber jur Flucht entichließen, noch fangen laffen wollte, feste, einzig auf fich befdrantt, in feiner Bohnung fich gur Bebre. Gein Saus, am Salethore gelegen, verbarrifabirte er im Innern auf's Befte. Umfonft führte man gegen biefe feine Befte Gefduse auf; ber Angegriffene antwortete mit Gleichem aus feinen Umfonft forberte man feine lebergabe. Kenftern. Räucherungen von Schwefel fucht man ihm endlich bie Luft au verveften; er giebt fich in verschloffene Rammern gurud und flößt jeden Nabenden nieder. Gleich fruchtlos will man ibn von Dben burch bie Dadung anfallen; ber jum Tob Entfoloffene fampft mit ber Buth eines Rafenben und nur bie Lift fann ibn übermannen. Giner , beimlich in's Saus gebrungen, weiß ibm unversebens mit einem Morgenfterne einen Solag beigubringen; man wird feiner babbaft, und ber Tapfere aber Tollfubne enthauptet. Er batte mit Rarl XII., bem Schweben-Ronige, bei Benber fechten follen 2).

<sup>1)</sup> In Folge beffen mußte fie im Jahre 1537 umgegoffen werben. Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Carl XII. verschanzte sich allba (auf turtischem Gebiete) mit wenigen Hausgenoffen, ohne Truppen, in feiner Wohnung, und nahm noch tollfühner ben Kampf auf gegen bie turtische Armee.

Ingwifden maren bie Befandten von Uri, Sowy unb Untermalben angefommen, bie Berlegung bes Schirmes und ben Abfall zu abnben. Es war ber 27. Wintermonat 1531. Schultbeiß Beinrich Grunquer, ben bie Reugläubigen vertrieben und ber mit anbern Rathegliebern fich feither bei ben V Orten aufgebalten, murbe wieder eingefest. Legtere mablten ben Rleinen Rath und biefer ben Großen. Die "Lutherifchen" Bucher wurden eingesammelt und verbrannt, Die Gefangenen freigegeben und ben Entwichenen Sicherheit gemabrleiftet; alle aber mußten vor ben Gerichten wegen bem Abfall Rebe fteben. Gin Rnecht Steinegger, ber ben Reugläubigen geholfen bie Brude abtragen, mas ju frube entbedt worben, mußte folden Berrath mit bem Tobe buffen; er warb enthauptet, Tobias Pfifter, weil er bie Mutter Gottes geläftert, mit gefolitter Bunge verbrannt. Solde Strafen follten fur bie Rufunft idreden. Biele ber Entflobenen famen fest gurud. wer aber vor ben Strafgerichten fich nicht einfand, beffen Bermogen nahm ber Staat in Befchlag. Diefes murbe jeboch fpater babin gemilbert, bag man folde Guter um billigen Breis ben gurudaebliebenen Rinbern ter Entwichenen abtrat. man aber Rapperemil bie Schultbeigenwahl wieber gestatten, ober beffen Freiheiten fcmalern wolle, bas ju überlegen, behielten fich bie Befantten vor ') und fehrten beim, nachbem fie auch ben Unterthanen Rapperemil's - Jona, Buffirch und Bagen - befohlen, ben fatholifden Cult fogleich berguftellen. und auch ba bie Schuldigen geftraft, maren ja beinabe alle Sofleute (nur bas Frauenflofter Burmsbach, murbig feiner Beftimmung, wie feines Stiftere, blieb in Mitte von Berunglimpfungen ber Landleute, treu bem alten Glauben) reformirt geworben, baber jeber mit einem Gulben, Regergulben gebeißen, gebugt. Unbere mußten überbies gerftorte Bemalbe und Bilber auf ihre Roften wieder berftellen 2). Done

<sup>&#</sup>x27;) Abicied ber 4 Schirmftanbe bei Ticuby.

<sup>3)</sup> So tamen nach St. Dionys bie beiben iconen Altargemalbe. Sind jest in ber Pfarrfirche Rapperswil's.

ber Obrigfeit Willen wurde ihnen fortan jede Abhaltung von Gemeinden auf's Strengste untersagt. Einen Bauer, der sich burch Bilderfturmen und Zerstören besonders ausgezeichnet, verurtheilten sie zu Tode, ließen ihm jedoch, auf vielseitiges Bitten und Berwenden Gnade wiedersahren; sein Name und Geschlecht aber wurde getilgt, und er von nun an "Sünder" geheißen 1).

Um St. Thomas, bes 3molfbotentag 1531, mußten Burger und Sofbewohner einen Gib fcmoren und ben Schirms orten ein idriftliches Beripreden bebandigen, ben fatbolifden Glauben wieber anzunehmen, und Jene, bie fich meigerten, wurden mit Sab und Gut aus Stadt und land verwiefen 2). Drohungen und Fehden, die hieraus folgten, veranlagten Uri, Somy und Unterwalten burch eine Befagung von 24 Mann, bie fie auf bas Schloß legten, fur bie Stadt bebacht ju fein. Da bie Schirmorte in bem Briefe von 1464 ihre Sicherheit nicht gefunden , wollten fie ein neues Bunbnif foliegen, bas ibnen für bie Bufunft mebr Gemabr biete. Rapperswil murbe baber vom Frieden abfichtlich ausgeschloffen, und Burich (auf beffen Bufiderung von Schut bie Rapperswiler bie Reinbfeligfeiten gegen ibre Berbunbeten begonnen) batte bei ben Unterbandlungen allen Bortheil nur fur fich gefucht, tie Rachbarftabt aber preisgegeben. Rapperemil mußte fich Alles gefallen laffen, benn ber Saber batte alle eblern Regungen verwischt, von Opfern fur gemeines Bobl mar feine Rebe mebr; bie Burger, bie, fich felbft vergeffent, nur fur bes Baterlandes Bobl eingestanden waren, fanden fich nirgende. Das war ber Fluch bes Burgerfrieges!

Bas baber bie Orte thaten, bas Glud ber Baffen gab ihnen nicht bas Recht, boch bie Macht bazu, und fie erganzten bie Urfunde von 1464 mit folgenden Bestimmungen:

1. "Go ein Burgvogt von Rapperswil fich eineft nit

<sup>1)</sup> Begugliche Urfunden tannte Stadtfcpreiber Dietrich, fie glengen aber verloren.

<sup>2)</sup> Ard. Rapperem. v. Arr.

"wurde halten nach ihrme ber 4 Orte gemeinlich ober mehrer "Theils under ihnen Willen und Gefallen — mögen bie 4 Ort "benselben bannen thun und einen andern bahin segen, ber "ihnen gefällig seie, boch allwegen aus ben Burgern. Soll"ten Unruhen ausbrechen und ben Burgvogt bedunken, daß "ihm von Nöthen, Lutt bei ihm uff bem Schloß ze haben, so
"soll er's ben Herren ber 4 Orte zuschrieben, und bieselben "ihm bann Knecht zugeben ober schifen mögen. Das söllind
"wir ohne Wiberrede zulassen, und barwiber ze handeln kei"neswegs unterstahn."

2. "Dieweil burch ben Schultheiß Stapfer und etlich ber "Rathe bie Unruh verursacht worden, sollen fünftig die 4 Orte "ober ber Mehrtheil unter ihnen, einen Schultheiß und Ratt, "so innen nit gefällig find, ab, und ander an ir Statt, so "innen anmuthig und gefällig, segen mogen, so bif ihr Not= "burft bas ersordert."

3. "Stadt und Schloß soll ben 4 Orten, ober bem Mehr"theil unter ihnen, immer offen sein, es ware bann, baß sy
"sich glich theilten, und zwei und zwei Ort wider einander
"sein wurden. Derselben Spennen und Stößen sollen wir
"von Raperswil uns nit beladen, sondern ganz still sigen, es
"ware bann Sach, baß wir üzitt guts erfinden, badurch sie
"in Fründschaft zu Einigkeit gebracht." Dieser neue Schirms bund wurde abgeschlossen Sonntag vor Joh. Baptist 1532 1).

Waren biese Bestimmungen für bie Selbstständigkeit Napperswil's gefährlich, konnten sie mindest auf eine Beise mispeutet werden, die das Wahlrecht eines freien Staates gerabezu vernichtete, so gab die Ueberzeugung Beruhigung, daß die IV Orte nur in Augenbliden eigener Gesahr von einem Rechte Gebrauch machen würden, welches ihnen nur Offenhaltung des festen Plates in Kriegszeiten sichern, nur Gewähr geben sollte, daß die neuerdings bestätigten Schirmpunkte nicht wieder treulos verletzt würden, hatten sa die Orte auch nur in diesem Sinne Beschänfung der Urfunde von 1464 verlangt.

<sup>1)</sup> Ard. Rapp.

Die Autonomie Napperswii's wollten sie nicht stören, hatte ja die Stadt all ihre Begehren in Glaubenssachen bereitwillig erfüllt; sie sollte ihre hergebrachten Rechte behalten, aber die Orte gewiß sein, daß Stadt und Beste ihnen nie wieder durch Anschläge ber Gemeinden noch der Vorgesetzen, wie Feinden geschlossen würden. In der Absicht und dem Geiste ') wurde das neue Bündniß errichtet und lange gehalten.

Das bie Folgen bes Sieges bei Rappel und auf bem Bubel. Burde baburch bie fatholifde Gottesverehrung auch als bie einzige geduldete und allein gultige erhoben, und alle neualäutigen Elemente ausgereutet, waren und blieben jene in politischer Beziehung, weil Ginn und Beift ber Urfunden in anbern Beiten und bei anbern Begebenbeiten leicht und gerne gang anbere Deutungen erhalten, und ber Starfere bas Pergament wachfern macht, - fur bie Stadt ungludliche. fcmer und mabrend Sahrhunderten mit namenlofen Unftrenaungen und Opfern erftrittene Freiheit ward beschnitten, um in ber Bufunft nur noch jum Scheine berabzufinfen. Die Ginwohnerschaft felbft, fruber einig, wenn es bas Bobl bes Staates galt, bot jest ein trauriges Bild innerer Berriffenbeit, fern jeber großen Erhebung und Thatfraft, flein burch Rache und Eigennus, fomablich burd Berrath nach Innen und Mugen. Diefes Alles, weil fie bie Babrbeit nicht erfannte, baf über Glauben, über religiofen Berth ein Unberer, ale Menfchen, bie Bage balt. Benn es in ber Gibgenoffenschaft, in Guropa, nicht beffer war, fann bas nicht enticulbigen! Menfc findet feinen Richter nur über'm Grabe, ein Bolf, flein ober größer, nur in ber Befdichte!

Dauerten bie Rampfe um religiofe Meinungen in ber Schweiz und ganz Europa noch lange fort, so hatte ein fleines Gemeinwefen, wie Napperswil, ben Borzug, bag ce, nachbem einmal bie Ansicht ber Minderheit burch ben stärkern Sieger unterbrückt worden, ben Aubepunkt schneller wieder fand, wenn gleich badurch bie Geiftesentwicklung nicht geforbert

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Ard. Rapp., Abidied vom Jahr 1656.

wurde, weil uur im freien Rampfe ber verschiebenften, fich wiberftrebenben Elemente — bie Wahrheit reift.

Bar die Selbstftändigfeit Napperswil's burch die jungften Ereignisse, wie nie, Gefahr gegangen, und die Erhaltung berselben nur ber Mäßigfeit der Sieger von Karpel,
und den Rüdsichten, welche die fatholische oder altgläubige
Partei billigst anzusprechen hatte, zu verdanfen, so blieb es nun
Pflicht einer Obrigseit, den tieferschütterten Staat zu fraftigen, um fünstigen Stürmen gerüsteter und glücklicher zu begegnen; an ber Bürgerschaft aber war es, hierin dem Magistrate Unterstügung und hand zu bieten.

Der Gemeinfinn, burch ben man frei geworben, und fo oft mit Glud gefampft, mar burd bie Religionewirren getrubt, bod nicht gang verwischt. Er ermachte wieber. gerungen ber Sarganfer im Jahre 1533, ben Seegoll von Gifen, Rorn und Bein ferner gu entrichten, wurden ernft und mit Erfolg befampft 1). Chenfo wies Rapperemil bie Burger von Burich in bie Schranfen bes Rechts, ale auch fie wieber, im Jahre 1548, obigen Boll beftritten 2), fo wie früherbin - 1533 - ale fie, nunmehrige Collatoren Ramens bes aufgehobenen Rloftere Rutti (bem fie in Folge ber Reformation bie Novigenaufnahme unterfagt, und beffen letter Conventual, Gebaftian Segner, mit ber Inful und bem Abteftabe feines Rloftere fich in Rapperemil eine Jahrzeit ftif. tete) 3), an ben Magiftrat berichteten: "fie batten gu Ctabt und Land bie Deffe abgefcafft, und werben baber nach Bollingen einen Predicanten abordnen." Um aber fünftigen Difbelligfeiten vorzubeugen, erwarb fich Rapperewil biefen Rirchenfas fammt bem von Efdenbach gegen bas Patronat von Elag. und Bollingen murbe fortan ber Spitalpfrunde Rapperemil's einverleibt 4). Efchenbad, bas fich gegen biefen Taufch ftemmte, und bad Rugrecht bes Collaturrechtes feiner Pfarrpfrunde glaubte

<sup>1), 3)</sup> und 4) Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Beibe Infignien find noch vorhanden. Anniverf. Rapp.

beausprachen zu können, erhielt felbes für 600 Gulben, im Jahre 1538 1).

Umfonft verfucten bie Schirmorte ben Anführer ber Rapperswiler Goldner, Dberften Sans Junder, ber im Jabre 1536 mit ihnen nach Avignon jog, jur Strafe ju gieben, weil er, obne Rudficht auf fie, und vor ibnen aufgebrochen; Rapveremil mabrte bas Recht feine Fabne ju erheben, mann und wie es ihm beliebe, verftand fich aber, jur Schlichtung bes Streites bagu: fünftigbin nur auszugieben, mann bie Debrbeit ber Schirmftanbe ein Gleiches thue 2). Ebenfo fraftig mabrte Rapperemil feine bobeitlichen Rechtfame, als Rlofterfrauen folde anzugreifen fich berufen glaubten. Catharina Scheuchgerin, Borfteberin bes Rlofters Grunwalb, verlangte Beibgang gleich ben Burgern. Bor bem Rathe gu Rapperewil verlor fie ben angehobenen Progeg, und barüber entruftet, ging fie nach Sompy, in ber Abfict bas Urtheil Sompa fprach ihr wirflich Recht gu und verau fturgen. bieg Sous. Der Magiftrat aber, ber ben Orbensichweftern es boppelt übel beutete, bag fie, bes Friedens Boten, Rapperdwil in Streit verwideln, und biefem bas Recht, in letter Inftang abgufprechen, ju fomalern fuchten, inbeg boch bie Erifteng bes Rloftere einzig ber Beborbe nachficht mar 3), jog bie Schweftermutter bei ihrer Rudfehr gefänglich ein. brei unparteifden Schirmorte Uri, Unterwalten und Glarus fucten ben Sandel zwifden Somyz und Rapperemil zu folich-Der Sprud, gegeben ju Ginfiebeln, als Malftatte, anerfannte unbedingt bie bobeitlichen Rechte ber Stadt, und bie Schirmorte verfprachen gu feinen Zeiten beren Appellationes freiheit zu verfummern: "bag weber Schwyg noch bie übri-"gen brei Orte Rapperswil ju ewigen Zeiten ber Appellation "balber nit follen noch wollen betrüben laut ibr Brief und "Sigel." Den Beibgang aber follte bie Stadt bem Rlofter

<sup>1)</sup> v Arr.

<sup>2)</sup> Archiv. Rapperem. Leu.

<sup>3)</sup> Laut Inftrument von 1521.

belassen, so lange sich die Schwestern wohl verhalten. Hatte Rapperswil in diesem Streite seine erworbenen Freiheiten nicht nur erhalten, sondern selbst gefrästigt, so mußte die anges hobene Fesde ab Seite eines Klosters, welches, in Folge des vom Ordensgeneral schon im Jahre 1521 gegebenen Pergamentes '), sein Bestehen längst verwirft, und dieses nur noch dem guten Willen und Schus der Behörde zu danken hatte, tief entrüsten. Den Feind im eigenen Hause, gefährlicher als der von außen, suchte man nun abzusommen, stellte die Ausnahme neuer Schwestern ein, und ließ sodann das Kloster eingehen. Die Güter Grünwald's, oder Grunau, wurden dem Spital überantworter ').

Rachdem die Borsteherin dieses Schwesterhauses burch unfluges wie ungerechtes Benehmen gegenüber ihrer Obrigseit
die Ausbedung und Infammerirung bes Klosters erwirft, sollten ihr selbst noch schredlichere Loose warten. Sie wurde im
Jahre 1562 als here eingeklagt, gefoltert und zum Tode
verurtheilt. Un handen und kußen gebunden, in ein Schiff
gelegt, ward sie bei der Brücke, wo eine Kapelle steht, in's
Wasser geworsen, und der ertränkte Leichnam unter dem Galgen begraben 3). Es war die Zeit, wo das Ungeheuer des
entsesslichsten Wahnes regierte, und wo selbst Geisteskranken,
beren unglückliches Schickal sonft vor dem Richterstuhle zum
Freibrief ward, nicht selten, als Besessenn der Prozes gemacht wurde, die endlich ein Menschenfreund, der Zesuite
und Dichter Friedrich Spee, mit voller Krast, edlem Geiste und
Gemüth wider das schreckliche Ungethüm den Krieg anhob 4).

<sup>1)</sup> und 2) Chron, Rothenflub. v. Arr.

<sup>3)</sup> Arch. Rapp.

<sup>\*)</sup> Als heren wurden ferner gefoliert, bann verbrannt: 3m Jahr 1598 Anna Spörri, aus der Grafschaft Apdurg; im Jahre 1609 Salomea Schörpf von Mels und Dorothea aus dem Berner Gebiet. Arch. Rap. In Würzburg wurden innert bloß zwei Jahren 157 Perfonen, darunter Kinder von 10 bis 12 Jahren, verbrannt; im Braunschweigischen in den letzten zehn Jahren des 16. Jahrhunderis oft an einem Tage 10 bis 12 solcher Unglücklichen.

In Frankreich und England stand jest das Bolf im vollen Religionskampfe, schrecklicher als se in der Schweiz, wo jest der französische Gesandte nicht ohne Erfolg Hülfs- völker warb. Hatte Rapperswil im Jahre 1521 im Bundnisse mit den Eidgenossen an Frankreich Kriegsmannschaft gegeben, sandte es nun auf eigenes Ermessen und Gutsinden eine Compagnie Soldaten unter dem Hauptmanne Mark Ullmann Müller dem König Carl IX. von Frankreich zu, im Jahre 1555; und später 1562, stand auch der Rapperswiler Fahne im Treffen bei Chartres gegen die Husgenotten. So wahrte die Stadt allseits mit Geschick ihre Selbstständigkeit, wie sie auch mit Glüd den im Jahr 1552 unter dem Schuse nächtlicher Ruhe und Dunkelheit entwendeten Staatsschap größtentheils wiedersand. Der freche Uebeltstäter sühnte die That in Zürich mit seinem Tode.

Der Friede, beffen man genog, warb benugt, ber Stabt Befeftigung, fo oft von bestem Erfolg begleitet, wieber gu beben. Die Schlofgebanbe murben ausgebeffert, und vom Rietgafithor bis jum öftlichen Enbe ber Stadt (mo felbe von ber Lanbfeite am leichteften anzugreifen mar) Schangen aufgeworfen, und fpater Graben gehauen. Um beffere Fortififationen bauen, und ben Anforderungen vorgeschrittener Beit entfprechen zu fonnen, fuchte Rapperemil feine öffentlichen Einfünfte gu beben. Der Brudjoll murbe, unter Gutbeiffung ber eibgenöffifchen Boten, auf bas Doppelte gefteigert?) und nur bie ichmygerifchen Bofe von biefer Erbobung ausgenommen, mogegen biefe meber Martt noch Bemerbe treiben burften 3), benn Privilegien boben jest noch ben Berfebr, ber für bie Bufunft nur bem fleife und ber Thatigfeit gutam. Bie auf die materiellen Intereffen, blieb eine Dbrigfeit auch auf Befferung ber Gitten betacht in einem ganbe, bas feine

<sup>&#</sup>x27;) Go wurden bie Proteftanten in Franfreich geheißen.

<sup>2)</sup> Urfunde von 1571. Arch. Rapp.

<sup>9</sup> Urfunde von 1576. Ard. Rapp.

stehenden heere nahrt, die einzigen und sichern Stügen. Selbe zu heben, nachdem sie in den legten Unruhen und geseglosen Beiten noch mehr gelitten, war jest Obsorge der Staaten allwärts. Durch strengere Strafgesetze suchte man der überhand genommenen Unmäßigkeit, dem Spielen, der Kleiderpracht, lüsternem Anzuge und der Rohheit entgegenzutreten. Aber die eingewurzelte Krankheit konnte lange weder der Wille noch die Bollziehung übermannen. Das Kloster Wurmsdach, das während der Glaubensneuerung vom besten Geiste beseelt blieb, Eiden und Gelübben treu, begann auch den schlimmen Einsluß dieser Tage zu fühlen, und der Magistrat mußte alles Ernstes zu bessern Leben und Wandel ermahnen 1), und hatte schon früher eine Ronne sogar gefänglich eingeholt, die dann vom Kloster selbst mit strenger Buße belegt werden mußte 2).

Glauben und Gottesfurcht beffer gu pflegen, und ben Einfluß ber Religion ju mehren, befchlog ber Rath, auf Dabnung bes papftlichen Legaten Turrianus, ber burch bie Deft in Uri pertrieben, feine Refibeng in Rapperemil genommen, ben Bau bes Rapuzinerfloffere. Siebei gab fich von Seiten Burich's ber Glaubenehaß wieder fund; bie Baute, außer ber Stadt icon angelegt, mußte wegen angebrobtem Branbftiften, Begnahme von Rorn- und Bochenmartt, aufgegeben werben und murbe auf bas Endigerhorn verlegt, in romantifcher Lage, gebietend über ben gangen iconen Bafferfpiegel mit feinen ibpllifden Ufern und fubnen Bergfuppen. Burich aber fprach fogar biefe Bauftelle ale Gigenthum an. wil flutte fich bagegen auf fein gutes Recht; und bie Tagfagung ju Baben (im Jahre 1604) mußte hierin bie Stadt founen. Der Bau, im Sabre 1606 vollenbet, mar erleichtert burch Bergabungen von mehr benn fl. 4500, womit

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1599. Arch. Rapp.

<sup>&</sup>quot;) 3n Jahren 1591 bis 1593. Arch. Rapp.

fromme Glaubige unverwüftliche Schäpe für's Jenfeits fich zu fammeln bofften ').

3ft Tugent, bie Achtung gottlicher und menschlicher Befege, ber Entwidlung und Erhaltung eines Gemeinwefens erfte Bedingung, fo muß anterfeite ein Staat auch Gorge tragen, baß feine Ginwobner tampfacubt werben, auf baß fie, bie Baffen in ber Sand ben beimifden Boben gegen jeben außern Reind zu vertheidigen wiffen. Bie bebrer Ginn ben Duth gibt fur's Barerland fich ju opfern, einzufteben Giner fur Alle und Alle für Ginen, fo gibt Uebung in ten Waffen bie Rraft jenes zu erhalten. Rapperemil überfab biefes nicht. Burger und Sofleute für ben Rampf ju üben und zu vervollfommnen, baute man, im Sabre 1605, bas Schugenhaus und verpflichtete manniglich fich an Schieftagen im ernften Spiele zu betheiligen bis jum fünfzigften Alterefabr. Gaten von Ebrenamtern und Beirathen mit Auslanderinnen bilbeten allmälig einen Rond ") und lobnten ben fichern und gludlichen Treffer. Die Jugend mußte fich gleichzeitig im Urmbruft vorbereiten fur bas Befcog reiferer Jahre. Durch Betheiligung ber Dbrigfeit und feierliches Ceremoniel follte ber Burger bie richtige Deutung Diefer Gefte fublen 3). Die Kriegevorrathe aber ju aufnen, mußte jeber mit feiner Babl in Bericht und Rath bem Beughaufe 25 Pfund Pulver fteuern; wer fich verebelichte 14 Pfund 4). Den friegerifden Brift zu unterhalten , bem

<sup>&#</sup>x27;) Chron. Rothenflub. Ard. Rapp.

<sup>2)</sup> Derfetbe betrug im Jahre 1798 ff. 4039. 39 f, und murbe getheilt; bie hoffeute erhielten bavon bie Balfte.

<sup>3)</sup> Borftand der Schüpengesellschaft war der Obmann, er wurde aus ber Mitte des Aleinen Rathes genommen. Am Ausschießtag (leteter Schießtag im Berbstmonat), nach Austheilung der Gaben, hielt man einen feierlichen Umzug um die Stadt, mit klingendem Spiele. Boraus der Hauptmann oder Obmann, dann die Mitglieder des Kleinen Rathes und die Schüpen. An einer Stange wurden die Ehrengaben vorgetragen. Eine Musterung der Schüpen durch einen Militärobern endigte die Beier. Auch die Knaben zogen mit Pfeil und Bogen aus.

<sup>&#</sup>x27;) Arch. Rapp.

Reislausen in fremde Dienste eher Schranken zu setzen, und anderseits Geld zu erwerben, was bei steigendem Reichthume anderer benachbarter Bölfer wohl nöthig schien, unterhandelte Rapperswil, wie die übrigen katholischen Orte, im gleichen Jahre mit dem Könige von Spanien, und schloß mit ihm ein Bundnist ab. In Folge bessen hatte Fernando, König von Spanien und herzog zu Mailand, der Stadt eine jährliche Pension von dreihundert Kronen, und für einen Studirenden im Borromäischen Institute (Borromæum helveticum) einen Freiplaß zu geben, wogegen die Stadt eine Compagnie Soldaten zu seinen Diensten stellte, Stadt, Schloß und Land seinem Heere offen hielt 1).

Das Soldnerwesen war den schweizerischen Staaten eine Quelle vielen Unglücks geworden; der Ruhm, den die Heere ernteten, konnte die Kenntniß fremden Luxus und frember Laster, den Hang zum Nichtsthun und die Zügellosigkeit nicht auswiegen. Es lag aber nicht mehr in der Regierungen Kraft, die Sucht zum Kriegsleben, diese Erbtheil burgundischer Beute und Soldatenruhmes, zu ersticken; daher man dieselbe meist durch Capitulationen zu regeln suchte, und daburch dem Staate und ben Soldnern mindestens Bortheile errang vor den Reisläufern, welche ohnehin aller Ordnung im Lande Hohn sprachen!

Das spanische Bundniß wurde im Jahre 1635 mit Philipp IV. erneuert; und Napperswil unterhandelte in Mailand durch seinen Abgeordneten mit und neben den übrigen Ständen. Die goldene Rette, welche ber Abgesandte, Schultheiß Breny, hiebei erhalten, zierte ihn weit weniger, als das, daß er die

Intereffen feiner Baterftabt verfochten; benn Retten, Die Republifaner von Fürsten erhalten, und mit benen diese jest fo frei-

<sup>&#</sup>x27;) 3m Jahre 1605. Arch. Rapp. 3m Jahre 1659 tam zwischen Rapperswil, Baben und ber Landvogtei der freien Aemter ein Bergleich zu Stande, wodurch alle drei abwechselnd zwei Plate im Collegium besetzten. Arch. Rapp.

gebig gegen die Schweizer waren, blieben, wenn gleich golben, immer — Retten, und haben schweizerischer Freiheit nie gesfrommt!

Tapferfeit und leben murben fest um Gelb verbanbelt. Bu allen Bebrechen ber Beit famen noch eine Denge anftedender Fieberfrantheiten, Die unter bem Ramen "Deft" feit Sabren bie Menfchen binrafften. Diefe fürchterliche Seuche fannte feinen Unterfdied ber Stanbe, ber Jahre, noch Begenben. Den Befunden wie ben Bebrechlichen marf fie bin; auf ber Sobe ber Alpen, in ben entlegenften Thalern bis binunter jum Rheine und ber Rhone forberte fie ihre Opfer. Seute galt es bem reifen Alter, morgen bem garten Rinbe. Beber Runft noch Biffenschaft ber Menschen fant Mittel gegen ben Reind, gegen ben ber Tob in Schlachten Boblthat ichien. Bas bie langen Rriege bingewurgt, tam in feinen Betracht mehr gegen bas, mas bie Deft gemorbet, mar es ja als ob bie Muttererbe alles Beborne zu verschlingen ftrebte; ibre gange Dberflache, ja ihr Dunftfreis (es fielen Bogel tobt aus ben Luften) war verpeftet. Rein Tag, feine Stunde ichien bem Menichen mehr bas leben ficher. Ber bes Abende fich gefreut, ben fant bas Morgenroib im Leichentuche wieber; vom Traualtar ging es gur Tobtenbahre, als gurnte ber Gott bes Friedens, bag Menfchen bes Glaubens wegen fich befämpften, indeg er boch Dulbung und Liebe verfuntet bat ale bie erften ber Bebote. Die Leiben verfteinerten endlich bas Menfchenberg; ohne Abichied, verblichen bie Rranfen und murben ohne Trauer, ja ohne Beleit in's Grab gesenft. Im Lande Appenzell warf man bie Leichen in tiefe Gruben gusammen; in Freiburg ftarben in einem Jahre brei taufent, in Bafel vier taufent Menfchen. In Burich fchien ber Tob Alles entvolfern ju wollen; und in Rerengen-trug fic ber Pfarrer, nachbem bie gange Bemeinde ausgeftorben, felbften, ale Letten, in bas Tottenbuch ') ein. Der Sterbliche, ber

<sup>1) &</sup>amp;. Bulliemin, Gefchichte ber Gibg.

bie Sand bes Unenblichen erft bann recht erfennt, wenn Unglud und Diggefdide ibn ju erbruden broben; ber, wenn aller Eroft ichwindet, fic gutrauenevoll an jenes überirbifde Befen wendet, ale bem einzigen Unfer, ber in Bedrangnig und Erübfal ibm geblieben, fab bittend und flebend nach ben Sternen, einzig von Dben hoffenb, was irbifche Rrafte nicht mehr geben fonnten. Die Rirchenzucht wurde ftrenger gebandbabt, und bie gottesbienftlichen Uebungen vervielfältigt und geboten! Diefe entfepliche Plage traf Rapperemil erft im Jahre 1611, forberte aber auch allba ihre Dpfer. wochentliche Procession nach Jona "zu unfer lieben Frauen", von Stadt und gand gehalten, follte ben Simmel mit ben Gunben und bem Bericulben ber Menichen verfohnen 1); und ale Gott bas Uebel gnatiglich mantte, gelobte man auf emige Reiten einen monatlichen Rreuzgang babin, bamit ber Milmachtige bie Stadt auch fünftigbin vor bem fürchterlichften Uebel bemabre 2).

Die Richtung ber Zeit hob jest die ariftofratischen Elemente. Die Bürgerschaft größerer und fleinerer Städte, selbst von Dorsschaften, die früher, als der Kern des Bolfes, die Freiheit errungen und bewahrt, war nun mehr nichts als der Unterthanen erste Rangklasse und der Regierungen Schus in Zeiten des Krieges und der Roth. Eisersüchtig schlossen die Behörden sich von den Regierten ab, und bildeten eine eigene Kasse. Das fand Niemand abnorm, und feine Stimme erhob sich für die frühere Freiheit. der Bürgerschaften. hatten die Bäter ihren Abel in Schlachten errungen, und ohne Orden und Diplome ihn in sich getragen, so suchte man jest durch Abelsprivilegien von Fürsten, geschenkte Sterne und Bänder zu glänzen. Wie die Regenten ihrerseits, schlossen sich auch die Bürger wieder ab. Die Ansasen erhielten weder Nugung

<sup>1)</sup> In fpatern Jahren murbe biefe Proceffion alle Montage um bie Rirche gehalten.

<sup>2)</sup> Anniverf. Rapp.

<sup>) 2.</sup> Bulliemin, Gefdichte b. Gibg.

an Soly, Beib noch Anberm; noch ichlimmer als biefe aber fanben bie Beimatblofen, burd bie fremben Rriegebienfte und bas Elend ber benachbarten Bolfer berbeigeführt, auf bie umfonft bie Regierungen von Beit zu Beit Bettlers ober Bagabunben-Jagb anboben 1). Die Bunfte, Die fruber fo berrliche Frudten gebracht, murben neibifde Raften; ber Rramer furchtete für feinen Rleinbanbel, und ber Sandwerfer für bas Erzeugnif feines Rteifies. Aller Gigennug verbundete fich gegen Aufnahme neuer Burger, bie nur bann etwa noch Gnabe fanben, wenn ihre Befdidlichfeit ber Stadt einen neuen Runftzweig verschaffte. Neuburger, Die man fruber gesucht (was bas Gemeinwefen erfrifdt und in Rübrigfeit erhalten batte), maren baber felten, und fonnten erft in ber ameiten Generation in bie Rathe gewählt (regimentefabig) werben. All bas geborte gur Beit; und wir treffen Dasfelbe nicht nur in Rapperemil, bas bierin nur bem Beifpiel größerer Stabte folgte, fonbern allfeits. Burben unter folden Berbaltniffen bes Bolfes Freiheiten verfummert, buteten bagegen bie Regierenben mit eben foviel Giferfucht bes Staates Rechte. 218 in biefen Tagen bas Rlofter Burmsbach fic bas freie Berfugungerecht über feine Balbungen, entgegen ber Stadt Sagungen, ju vindiciren fuchte 2); ale es fich weigerte ben Rath von Rapperswil ferner als Schirm- und Raftenvogt an querfennen, und, ftatt aus bem Rleinen Rathe, feinen Pfleger frei

<sup>&#</sup>x27;) Die Beiben waren vogelfrei erkennt, wie in Uznach und ber March. Prot. 1702. Es wurden übrigens nicht nur Bagabunden, sondern auch Burger und Hosseuse vogelfrei erkennt. So liest man noch im Prot. von 1726: "Der hiesige Ruhhirt, so auf der Bleiche gestohlen, soll 1/2 Stund mit einem Stud Tuch unterm Arm, und Ruthen in d' Hand auf einem Stuhl bei dem Hasseisen nebent Scharfrichter und Thorwarthen stehen, dann auf der Burg ein Urphed schwören, und auf 101 Jahr von Stadt und Land verwiesen, und also in hiesigem territorio vogelfrei sein."

<sup>3)</sup> In ben Jahren 1615, 1618, 1630, 1642 und 1677. Arch. Rapp. Chron. Rothenflub.

mablen wollte, ja felbit Bigeunern Paffe auszutheilen fich anmafte, leiftete bie Beborbe ben entichiebenften Bieberftanb. Umfonft fucten die Mebte von Bettingen und Ginfiebeln, felbft ber Muntine und öfter bie Schirmorte gu vermitteln. Statt wich nicht von ihren Rechten, und als bie Abtiffin Gewalt brauchen wollte, und ihren Rnechten und Lebenleuten, gegenüber ben amtlichen Befehlen. Sole ju folggen befahl. erfcbienen Grofweibel und Stadtbiener, und verfchafften obrigfeitlichen Erfenntniffen Achtung. Die Dienftleute bes Bralaten von Wettingen aber, bie jest jum Fallen fraglichen bolges famen, wurden von Bewaffneten empfangen. Der Abt brobie mit Eromunication; aber fein Schreiben murbe unbeantwortet, wie unberudfichtigt, gur Geite gelegt. Da jest bas leben ber Burmebacher Duble ju Enbe ging , wiberfeste bie Abtiffin fic ber Befegung burch ben Magiftrat '). Rapperemil, bas fforrifche Rlofter au buffen , erbaute fofort eine Muble in Jong und lieft bas Kabren in jene bes Rlofters verbieten. Das maren bie Rolaen unflugen Benehmens ab Seiten biefer Ronnen, benen bas Schidfal ber Wbenflofter feine Lebre mar. wie biefe zu bebandeln, entfprach ber Dagiftrat Burmebach in feber Bitte, wo feine bobeitlichen Rechte vergeben murben, gab bas Material ju beffen Ringmauern, im Jahre 1619, erftellte bie Genfter im Rreuggange, trug bei gu einem neuen Conventsaale, und verzichtete auf Die ber Dbrigfeit bieber vom Rlofter gegebenen Dablzeiten, weil es fich beffen beflagte.

Dbwohl bie Sitten etwas milber geworben, herrschte boch noch allseits Robeit und leichter Sinn. Begierliche Neusserungen und Lüsternheit, die nicht geradezu zu Bergehen sich stempelten, wurden jest, eigenthümlich genug, burch ein eigenes Gericht, genannt "Saugericht", ober "unüberwindliche Gewalt ber Junggesellen", auch "Anabenzunft", nach Launen und Willsfür gestraft. Ein bis sechs Köpfe Wein 2), ja bis auf einen

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1653. Prot. Rapp. Chron. Rothenflub.

<sup>2) 1</sup> Ropf war 2 Daß; 1/2 Eimer 30 Daß.

balben Gimer mar bas Daf ber Strafe. Ammann, Stattbalter und Sauptmann biefes Gerichtes waren meiftens Ditglieber bes Ratbed. Die Bunft ber Anaben batte ferner ibren Rabnbrich, Stubenmeifter, Beibel und Trommelfchlager, fo wie ibren Bifar (einen Beiftliden), einen Angbenfdultheißen, und bielt im Rafding ten übliden Umgug und Rafnaditang. Glaubte eine Dbrigfeit hiedurch ben gefchlechtlichen Sinn in gebührenten Schranfen zu balten und bie Tugent in Bort und That zu forbern, fo mochten bingegen bie Buffen, bie biefes fonberbare Sittengericht fällte, und wogegen Appellation an ben Rleinen Rath ftatt fant, wenig jur Bebung ber Moral und Rüchternheit beitragen 1); 69 filberne Beder, welche bie "unüberwindliche Gewalt" im Jahre 1653 gablte, worunter ber große "Caubeder" allein 127 loth mog, maren ein ihr murbiger Schmud. Beinebens mar bie Bunft gemeinnugig und nahm auf bas Bobl ber Gemeinte Bebacht, wofür rubmenb fpricht, bag fie im Jahr 1656, ale bie Frucht febr mobifeil mar, 46 folder Beder verfaufte, um bagegen Rorn aufzufpeidern, 8 andere wurden ju frommen 3meden ber Rirde gegeben 2).

Während Rapperswil zu ber Zeit von Außen nirgends bebrängt, in seiner Freiheit auf feine Beise bedroht, burch feine großen Begebenheiten zu größern Thaten hingetrieben ward, unterbrachen nur Bürgerzwiste bie Ruhe seines Gemeinwesens und schadeten meist in furzer Zeit mehr, als was Eintracht in langen Jahren mühsam erworben.

Rleine Staaten, die von Außen unangefochten bleiben, die nicht die Eifersucht für Erhalt ihrer Rechtsame ftets wach und einig erhaltet, sind fast immer durch eigene Reibungen und Zänfereien zu Grunde gegangen. Spießburgerei und Frau-basenpolitif, die in großen Staaten nie Plag greifen konnen,

<sup>1)</sup> Ard. Rapp. Der Bunft Protofoll mit feinem indecenten Inhalte.

<sup>3) 3</sup>m Jahr 1723 wurden hiefur filberne Rergenftode gemacht. Auch biefe "unüberwindliche Gewalt" ward von ben Jahren 1797 und 1798 überwunden, und die Bunft aufgehoben.

und bei verhängnisvollen Zeiten, so lange ein Volk noch für die eigene Existenz in die Schranken treten muß, in den hintergrund kommen, untergraben allmählig Duodezreiche, Republiken wie Monarchien. In erstern kömmt dazu meistens noch der Neid gegen Jeden, der sich emporpebt, durch Talente oder Glücksgüter die Genossen überslügelt, auch die Sucht nach Aemtern und Bürden, so daß jeder Schuster auch ein Staatsmann, jeder Schneiber ein held und jeder Kaminfeger, weil er die Perücke trägt, Gelehrter zu sein glaubt. Un diessem Wurme welste auch in Napperswil nach und nach die Pflanze freien staatlichen Lebens. Schon im Jahre 1622 seheteten sich Behörden mit Bürgern und Hosseuten wegen Annahme von hintersaßen aus's hestigste, gestählt durch den Umsstand, daß die Regierenden hiebei in den Meinungen sich theilten.

Mle im Jahr 1624 ein Abt von Pfafere, in Folge einer Urfunde, welche er bei Unlag ber Schanfung bes Burgerrechts von Seiten ber Dbrigfeit im Jahre 1614 erhalten, feine Lebenleute und bie Burger von Rapperewil, bie in Streit gefommen, vor Stab und Bericht bes Gotteshaufes in Ragaz gitirte, erhoben fich hiegegen mit Recht bie Burger, und brobten, mit Gewalt bie Gerichtefreiheit zu bandbaben, wenn ein Rath es nicht mehr fonne ober nicht mehr wolle. Der Rath mußte endlich ben ausgewechselten Brief, ber bem Abten gu feinen Forterungen Unlag mar, rudforbern, fonnte biefes aber nur, indem er bem lettern acht bunbert und funfzig Bulben Reugelb bezahlte, bas aber verheimlichte '). Schlimmer waren die Unruhen in ben Jahren 1665 und 1666, wo ein Rath ter Schmähreten und Schmähfdriften - welche bie meis ften Menfchen mehr beleidigen, ale feinbfelige Sanblungen, weil Somad ichwerer ju tragen ift, benn Berlurft - ein-

<sup>&#</sup>x27;) Pfafers gab bagegen ber Stadt zwei metallene Stude und feche Rusteten, die man ben Burgern als Geschent fur bas nun ohne gerichtsbarliche Rechte verehrte Burgerrecht vorgab-

gelner Burger nicht mehr Meifter werben fonnte, und bie Schirmorte vermitteln mußten. Die Bermittlung biefer aber zeigte, mas Rapperswil entzweit, instanfrig vom Schirm gu erwarten babe, und mar ein Fingergeig, ber Rlugbeit und Badfamfeit beutlich. Die Schmähungen trafen nicht nur ben Magistrat, fonbern auch die Orte, indem biefen vorgeworfen ward, ale tracteten fie, ber Stadt Freibeit zu verfummern : wie wahr biefer Borwurf mar, fühlten nur Blinde und Befangene 3mar mußten bie Drte noch verfprechen, bag fie feinertei Appellation ansprechen und Rapperemil als souveranen Stand anerfennen wollen, und bag gegen foldes fein Refurs flattfinde, wenn fein gefährlicher Gifer mitlaufen murbe, inbem fie erflarten: "bag ein lobt. Stadt Rapperemil ale (außert "bem fdirmb) ein fouveranifder Standt, by ihrem Berfommen. "Recht und Gerechtigfeit unberührt verblieben, gefchust und "gefdirmbt werben folle, alfo wollen wir foldes in Rraften "bestäthet, und offentlich protestirt haben, bag wir by biefem "und Borigem Berlauf andere und mehreres nit fuchen, als "was bem Sous und Schirmb habendter Brief und Siglen "Unno 1464 und 1532 guftandig und bann gu Rube, Frydt "und Ginigfeit reichen mag. Rraft biefer Brotestation bezeu-"gen fie, bag ibren Rathen, herrn und Dbern ungutlich, "fälfchlich zugelegt werbe, baß fie baby Appellationen, ober "andere ihnen ber Stadt Rachtbeilige gefüecht, gewilliget, noch "gefinnet gu ertruden, ju welchem Endt, und mehrer Begeu-"gung erfennen fie bieburch, bag fie mit ihren angelegten "Strafen (in Sachen, Die ben Schut und fchirmb nit berub-"ren) vor und bis anjego befugt gegen ben Ihrigen verfahren, "auch funftig ohne fernern Recurs, falle fein gefährlicher "Gifer mitlaufen murbe, nach ihren Stadt Rechten verfahren "mogen. Alfo auch die Untergebnen ihre Dbrigfeit und Saup-"teren fur ihr gnabig herrn (uffert bem fdirmb) betennen "und fich gehorfamblich unberwerffen follen" 1).

<sup>&#</sup>x27;) Arch. Rapperew. Abschied von 1665 und 1666.

Der vaterliche Ginn ber Schirmorte, benen fich Rapperswil in beiliger Begeisterung im Jahr 1460, ba fie ale Gibgenoffen und Bruber gefommen, gutrauensvoll bingegeben, mar langft gewichen; Gigennut mit Berrichfucht an feine Stelle Die ausgegebene Munge fucte man zu beschneiben, und jeber Aufaß ju Rechteverfummerungen war erwunscht. Die Befdichte aller Beiten und aller Bolfer lebrt, bag fleine Staaten unterm Soute von größern ftete erbrudt worben. Der Sous ber "großen Ration" und bes größten Felbberen neuerer Beit war halb Europa's Knechtung. Bas Rapperswil burch Sabrbunberte erworben, um mas es beiß gefampft, mas felbft Rurften achteten, alle biefe Errungenschaften ftrebten bie freien Alpenfobne ju verfleinern, beren Bater fich in rubmwurbigen Schlachten frei gemacht, Die Rapperemil's Unabbangigfeit gu fdugen gefdworen. Die vielen Dienfte, welche bie Stabt ben Schirmftanben geleiftet, bas Blut, bas ihre Burger in ben jungften Rampfen für fie vergoffen 1), und bas Bort ber Gidgenoffen in ihrem Abichiebe gu Baben, nichts fand Geltung und Unerfennung gegenüber ber Tendeng ber Urfantone, Berrn Rapperswils zu werben 2). Statt bag man bie Befahren ahnete, und im Abschied von 1665 und 1666, ale in einem Spiegel, fünftiges Schidfal las, und all bem Trachten Ginigfeit und feften Billen entgegenzusette, tauchte jener Streit im Sabre 1671 wieber auf, und bie Ungufriebenen gefährbeten auf's Neue burch Rlagen bei ben Orten Rapperdwil's Gelbftftanbigfeit.

Das ichlimme Beispiel, herbeigeführt einerseits burch bie Rathlosigfeit ber Obrigfeit, und Mangel fraftigen Ginichreitens, anderseits burch die Berschlimmerung burgerlichen Sinnes, (weil ber Einzelne seine Ansicht nicht mehr bem Allgemeinen unsterzuordnen wußte, und die Erhaltung gemeinen Wesens nicht

<sup>1) 3</sup>m 3abre 1656.

<sup>2)</sup> Arch. Rapp. Abschied von 1656 in Baben, 21. Juli.

mehr jeben Burgere Aufgabe fdien, und jeber fein Gigenintereffe voraus bedachte) machte wieder im Sabre 1677 Schultbeißenamt und Schlofvogtftelle, beren Rugen manniglich batte ausbeuten mogen, jum Begenftand bes Sabers. Die Schirms ftanbe gingen icon weiter, fie maßten fic an, fur Ratheftellen Burger auf eine Beife zu empfehlen, bie einem Befehle gleich fam, wieber Unbere megen gefällter Strafurtheile in gebieterifdem Tone gur Begnabigung vorzuschlagen, felbft beguglich Bertbeilung von Stivenbien machten fie Unforberungen 1). All bas fprad laut genug, wie man ben Schirm verftebe. Unabhangig gu bleiben, that es noth, bag eine Burgericaft fic fammle und um bas Gemeinwohl fich ichaare; ber Beift ber Bater mar nothig, um ben Schiffbruch, bem bie Freiheit mit vollen Segeln entgegenlief, ju vermeiben. Statt beffen mar überall nur Eigennus, Mangel an Baterlandeliebe und Doferungs. fabigfeit! Bobin bas führte, werben uns bie Sabre 1704, Mit bem Berfdwinden republifanis 1742 und 1777 febren! fder Tugend paarten fich balb auch materielle Berlurfte. 216 im Jahre 1633 von einer Schwabron frangofifder Reiter, bie beim Ruffel einen Sofmann erftoden, zwei gefangen worben, warb ber Sanbel burch ben frangofifden Gefanbten in Burich awar geschlichtet, und ben Sinterlaffenen bes Berblichenen 250 fl., bem Staate 50 fl. verabfolgt; aber Franfreich ftrich Rapperswil aus ber Lifte ber Venfionen, ale im Jahre 1634 breihuntert feiner Solbaten, nach Bunbten beorbert, Rachtherberge verlangten, und foldes nur ben Offizieren bewilligt worben2). Empfinblicher noch blieb bie Weggiebung bes Kornmarftes ab Seite Buriche. Die Rapperemiler behaupteten nach alter Uebung auf ibrem Martte bas Bugrecht. Gin Saafe, von einem Buricher gefauft (im Jahre 1636) fam in Folge biefes Bugrechtes wieber einem

<sup>&#</sup>x27;) Arch. Rapp. Berlauf bes Schirms von 1677, insbesonbere die Angelegenheiten von Kung, Ruffin und Domeisen. Der brave Dietrich sagt hiebei, "man barf nit bergen, daß viele Burger, biese Tage über gegen die Obrigkeit bei ben Orten klagten, was ihnen Gott lohne."

<sup>3)</sup> Arch. Rapp. Chron. Rothenflub.

Burger Rapperemil's zu. Entruftet flagte jener bei feiner Landesobrigfeit, bie ben gewünschten Unlag nuste, und burch ein Mandat allen Angeborigen verbot, ferner Fruchte nach Rapperemil zu führen. Der Rornmartt für bie obern gurcherifden Gegenben murbe fofort in Dettifon errichtet. Umfonft flugte fich bie Stadt auf Briefe, Siegel und gutes Recht, um= fonft verwendeten fich bie Schirmorte, umfonft fcwebte ber Streit vor ber Tagfagung ju Baben; bas Privilegium fehrte nie wieder, tonnte ja faum ber Bochenmarft noch gerettet werben, benn Burich - im Jahre 1649 - folug beffen Befuch ab wegen hinrichtung eines Diffethatere aus bem Thurthale'). In einer Beit aber, wo bie 3bre ber Sanbelefreibeit noch tief folummerte, aller Berfehr burch obrigfeitliche Bebote und Berbote bedingt mar, mußten folche Berlurfte ben Boblftanb ber Burger wie bie öffentlichen Raffen gleich beeintradtigen, und Gefte, von dem Magiftrat angeordnet, wie bas funftagige Freifchiegen im Jahre 1637, wozu bie March, Bofe, Unach, Toggenburg und Burichgebiet gelaben worden und Un: theil nahmen, fonnten Berlorenes nur momentan vergeffen machen. Gefdredt fucte man fich ju ermannen und bemachte ber Gemeine Bobl wieber eiferfüchtiger und angftlicher. Pfafere, bas im Sofe Rapperemile viele Leben befag, und wegen Behntleiftung im Jahre 1642 mit Jona in Streit gerieth, wollte fest nur bie geiftlichen Gerichte in Sachen maßgebend anerfennen. Die Stadt aber feste folden geiftlichen Pratensionen ben entichiedenften Biberftand entgegen. Fruchts los waren bie Bermenbungen für Pfafere ab Seite ber fatholis fchen Orte, ber Rlofter Engelberg und Ginfiebeln, ber Congregation ber Pralaten in Muri und bes pabfilicen Legaten. Rapperewil forberte unbedingte Anerfennung feiner Gerichte, und nahm alle Pfaferichen Bebnten in Befdlag bis Austrags ber Sache. Das Gottebaus anerfannte endlich - im Sabre

<sup>&#</sup>x27;) Arch. Rapp. Chron. Rothenflub.

1646 — ber Stadt Gerichte, und zahlte 500 fl. Prozestoften 1). Solche Entschiedenheit hätte bie schimpflichen Rezesse ber Schirmsorte unmöglich gemacht; sie hätte mehr gewirft, als bas Entzgegenkommen mit Geschenken 2). Wo man einsteht für bas Necht, sehlt bie Anerkennung nicht, baber auch jest in einem Streite bes Abts und ber Stadt St. Gallen, im Jahre 1650, über hoheitliche Nechte, Napperswil zum Schiederichter erkoren wurde 3).

Die Bauern in ber Schweiz emporten fich nun gegen bie griftofratifden Beborben, und bie Rabne bes Aufruhre mebte. Der große Bauernfrieg, vom Jahre 1648 bie 1653, ftatt bes Bolfes Freiheit ju beben, mas Grund feiner Entftebung gemefen, murbe allmarte von ben Regiernngen mit Erfolg unterbrudt, und bie Burgerfriege bezeichneten Blut und Graufamfeiten jeder Urt. Die Rubrer tes Bolfes murben gemartert, bag Schweiß in ichweren Tropfen fich mit ihren Thranen mengte 4). Berausschneiben ber Bungen, Berfchidung jum Balcerenbienfte ober auf bie Infel Ranbia, um gegen bie Turfen zu fampfen, Sequeftrirung bes Bermogens - war ber Lobn ber Bertheidiger volfsthumlicher Inftitutionen. Um freie Burger, Die einft in Schlachten rubmvoll ihre politischen Rechte errungen, ju fnechten, batten Brotestanten und Ratbolifen fich wieber genabert. Da jest bas Bolf ju Paaren getrieben, bie Berren Sieger geworben, blubte bie Ariftofratie ichlechten Sinnes frifd auf.

Satte in Franfreich Ludwig XIV. tie revolutionaren Ge, lufte flumm gemacht, thaten bie schweizerischen Regierungen, beffen Wiederbild, Gleiches. Urfunden, auf welche bas Bolf sich berief, ließ man vernichten. Der geschmeibige, unterthä-

<sup>1)</sup> Ard. Rapp. Chron. Rothenflue.

<sup>3)</sup> Die Stadt sandte Schwyz alljährlich einen Albula- ober Blaulingfang (zirka 400 Stud) und erhielt bagegen öftere eine Gemse u. s. w. Prot. Rapp. Siehe Rezesse von 1704, 1742 und 1777.

<sup>3)</sup> Ard. Rapp.

<sup>1)</sup> Bulliemin, Gefch. b. Gibg. Go Schiby.

nige Barger mar ber biberbe, wer frei fich zu benfen er- laubte, bieg Rebell!

Als aber ber gemeinfame Feind, ber nach ber angestammten Freiheit rief, von ben eidgenössischen Obrigkeiten bewältigt war, erwachte ber alte Glaubenshaß sogleich wieder und man theilte sich in zwei Parteien, beren jede einzig und allein Gott anf bie rechte Beise zu ehren glaubte. Die Reformirten schickten Gesandte nach Holland und England, und nahmen sich ber Wabbenser, einer Seste im Piemontesischen, thätig an; die Ratholisen erneuerten bagegen ihre Bündnisse mit Savoyen, Spanien und dem Bischof von Basel. Biedere Eidgenossen strebten umsonst nach einer Bundesänderung, war sa das alte Band faum mehr zusammenzuhalten und die Eidgenossenschaft in ihren Grundsesten erschüttert.

Miftrauen und Unwille fliegen, als am 23. Berbftmonat 1655 feche und breißig Perfonen aus Arth auf gurcherifden Boben früchteten. Gelbe maren nämlich im Bebeimen 3mingli's Lebren jugethan, und machten fest von ben Gnaben bes verfundeten Jubilaums feinen Gebrauch, wurden aber befibalb angefeindet. Die Beiftlichen des alten lantes Schwyz wurben einig, gegen biefe Nifotemiten, wie fie fich felbft nannten, ben weltlichen Urm angurufen. Giebengebn Perfouen, Berwandte und Freunde ber Geflüchteten, wurden fefigenommen und auf bie Folter gefpannt, ben mabren Glauben zu befennen. Die Meiften farben burd Benferoband; zwei Fragen murben ber mailandifchen Inquisition überliefert. Umfonft batte Burich die Beflobenen in Schus genommen, umfonft bie Auslieferung bes Bermogens begehrt, feie es boch eibgenöflisch Recht, bag Beber frei in einem anbern Rantone fic nieberlaffen moge. Bei ber ohnebin fieberhaften Stimmung ber Gemuther mußten folde Ereigniffe jum Burgerfriege führen. Berfuche ju frieb. licher Ausgleichung blieben eitel; und Burich eröffnete fofort ben Krieg gegen bie fatholischen Drte. Rapperemil follte ibm ben Pag nach bem Ranton Schwyz und bie Berbinbung mit Bunben fichern. Rubolf Berbmuller rudte baber mit ber

britten gurcherifden Beeresabtheilung, 10,000 Mann - 42 Compagnien gu Rug und 4 gu Pferb - fart, vor bie alte Grafenftabt, bie er in vier und zwanzig Stunden zu nehmen gedachte. "Gott ftrafe mich, wenn ich in vier und zwanzig Stunten nicht ju Rapperemil jum Genfter binaus fcaue", fprach er jum Burgermeifter Bafer und andern Rriegerathen, bie baber nach Babenswil reisten, um bann mit ber Armee fich beim jenfeitigen Ufer ju vereinigen, weil fie glaubten, ber General werbe Bort balten '). Den Golbaten macht ber Rrieg. Der breifigiabrige batte biefen Offizier mit vielen Undern gebilbet. Aber obwohl man um Sobes fampfte, batten jene Rampfe in Deutschland gleichwohl feinerlei religiofe Beibe. obne Glauben und ohne Tugend, batte Berbmuller ben Berfand nicht, einzusehen, bag bem republifanischen Goltaten Gott und bie Rirche uber Alles geben; Spott und Sobn feste er bem Beiligthume feines Beeres entgegen, fein Bergnugen nur im Spiel und Beine findend. Bilb, rob und unbanbig, glaubte er ben Felbherrn ju allen Ausschweifungen und Thorbeiten berechtigt; in feinem Lager füllten Orgien bie Stunden ber Rube, benn fo mar es bei ben gufammengeworfenen Beeren Deutschlants bamale Gitte, wo Plunterung, Graufamfeit, Bewalt und Schwelgerei Rriegstugenben biegen. war er tapfer, bemabrt in ben Rampfen in ber Langueboc, im Beltlin, bei Leipzig und fur Benedig gegen bie Turfen 2). Aber ber Bürgermilize muß Butrauen und Liebe zu feinem Rommandanten baben - nur ftebende Truppen verfteben blindlings ju geborden. Das Bolf ber Burder verlangte einen frommen Führer; von Berbmuller bieg es: er fei mit bem Teufel im Bunde; und bie Glaubigen fcuttelten bie Ropfe, befummert um bes Felbauges Erfolg.

Die Schirmorte, nachdem ein ähnliches Befuch bes Standes Schwpz abgelehnt worden, weil man mit Burich auf freundschaftlidem Fuße ftehe und bie Stadt felbft vertheibigen wolle, ftellten

<sup>)</sup> gufli, Staats- und Erbbefd. ichmeiz. Gibgenoffenicaft.

<sup>3)</sup> Bulliemin, Gefc. b. Gibg.

(1. Wintermonat) 1655 an Rapperewil bas Anfuchen, ju mebrer Sicherheit eine Befagung aufzunehmen, mas jest, in Unfebung machfender Gefahr, gestattet wird. Es maren 100 Mann aus ber Mard. Burid, an bem Rapperswil einen gefährlichen Rachbar batte, felbft wenn er Treue fcwor, und wefibalb Rapperemil icon viele Befahren gegangen, verficherte noch unterm 3. Chriftmonat 1655 feine unverbrüchliche Freundfcaft, landete aber am 7. Janner 1656, mitten im rauben Binter, fein Rriegevolt in Schirmenfee und Relbbach, bas fofort bie Soben um Rapperswil, vom Gubel bis Jona befegte, und burd einen Sanbftreich, obne Belagerung, Rapperemil megjunehmen bachte '). Tiefer Rebel begunftigte bie Lanbung; aber Rapperemil, machfam genug, batte feine Feftungemerte ausgebeffert, Die Ringmauern langft mit Ranonen armirt. Die Sicherheit ber Brude, ale Berbindung mit ten Truppen ber fatbolifden Rantone, ju behaupten, murte eine aufgeworfene Schange mit weißen Tuchern montirt, bie bem Schneefelbe glichen, in bas bie Ratur gefleitet mar. Graben, Pallifaben, und aufgeworfene Balle murten unter Unleitung bes ebenfo tapfern als einsichtigen Rommanbanten Byget aus Schwy, in wenig Tagen errichtet. Um Safen war icon im Jabre 1610 ein Schutgatter erbaut, ber jebem Feinbe ben Bugang wehrte und ben Ungriff jur Gee erichwerte. Die Gobne und Enfel jener Bater, bie fo oft mit mabrem Belbenmuthe und Belbenfinne ibre Mauern vertheibigt, fur Saus und Beerd eingeftanden, erwachten wieber, ihrer Uhnen wurdig. Roch ein= mal follten bie iconen Tage ber Salbinfel im bellen Abendroth erglangen, in bem bie Bergangenheit fich wieder fpiegelte, um bamit bie eblern Blatter ber Republif zu ichliegen. Belbenalter ichweizerifder Gibgenoffenfchaft, es war babin; auch Rapperewil's Rofen mußten welfen, aber einmal noch follten fie Blutben treiben!

Ber einen Feind verachtet ober gering icagt, hat faft immer noch ben Rampf verloren, lebrt uns aller Bolter

<sup>&#</sup>x27;) v. Arr.

Befdicte. Dem Belben von Leipzig, ben ber Ronig von Frantreich jum Generallieutenant feiner Urmee erhoben, fdien bie Ginnahme Rapperemil's nur - Spiel. Gine fleine Stadt, mit nicht bebeutenben Fortififationen, einzig und inebefondere gefcust burch ibre infularifche Lage - mas mar bas gegen gebntaufend Mann guter Truppen mit acht und vierzig Studen Befous und achtzig Munitionswagen. Er glaubte nicht, bag eine fleine Mannichaft, mit fo wenig Ausficht auf Erfolg, bie Belagerung aushalten murbe, inbeg er, ale Schweizer, aus Erfahrung und Gefdicte batte wiffen follen, mas Benige, wenn fie fur bas Baterland einzufteben fich groß genug fublen, vermögen; was bie Begeifterung vermag, bie jeben Mann jum Selben, und Beiber ju Selbinnen ftempelt. Berbmuller verlangte lebergabe ber Stadt; - fie murbe permeis gert, bie Bertheitigung vorgezogen. Bas vom Cante noch Die Stadt erreichen fonnte, flüchtete jest binein mit Sab und But, mer gu fpat, marb vom Feinde gefangen, ber fein Lager auf ber Chene tes Rempraterwinfels bis gegen Buffirch aufgefdlagen, und fofort mit ber Befdiegung anbob. Rodmale wollte Berbmuller unterbanbeln - bie Untwort mar: "man fei bereit, Gut und Leben einzusegen, er mochte fich bie Dube erfparen, ferner Parlamentare ju ichiden." Funf und breifig Baufer und Scheunen, nachft bei ber Stadt gelegen, verbranite man felbft, bamit fie bem Feinde feinen Salipuntt geben, indeg biefer Rirden und Beiligthumer auf bem Cante beraubte. Fiengen bie frommen Alten ihre Rampfe mit Gebet an - begann fie Werbmuller mit Berftorung ber Gotteebaufer; alles mas fatbolifchem Bolfe beilig, mart gefcanbet, Bilber gerftort, entweibt, und bamit freches Spiel getrieben. Unter folder Bermuftung wurden bie Laufgraben eröffnet '). In ber Stadt aber lebte noch alte fromme Sitte; - inbeg Die Belagerten burch ibre Gefcoffe ben geind rudwarfen, beteten Beiftlichfeit und Jugend ju jenem Unfichtbaren ber

<sup>1)</sup> Bulliemin.

alle menschlichen Geschide lenft, fo oft bem Schwachen und Unfdeinbaren ungewöhnliche Rraft verleibt, - und verebrten ibn in Bittgangen. Auf allen Thoren, Schangen, Mauern, im Bafthaufe gum Sternen, auf bem Schloffe, bem Schulbaus, auf bem Rirchhof, ben Baftionen im Rapuginergarten und in gelegenen Burgerhaufern waren ber Rapperemiler Beicoffe aufgepflangt, und ibr Feuer beantwortete jenes ber Tapfere Musquetiers machten Ausfälle und brachten Befangene ein. Berdmuller flutte, über ben unerwarteten Biberftand. Un Lebensmitteln batten bie Belagerten jest feinen Mangel, benn ber Gee blieb offen, lagen ja in Pfeffifon, wo ber Rriegerath von Uri, Schmyg und Unterwalben tagte, fatholifche Truppen; und ber Preis bes Mutt Rernen flieg nie über vier Gulben, bie Dag Bein nicht über gebn Schillinge, Butter toftete funf, und bas Pfund Rleifch zwei und einen balben Schilling 1).

Go fampfte Rapperemil allein, faft ausschließlich auf fich beschränft, bis jum 16. biefes Monate, mo breibundert Mann von Schwyg, und Solbaten von Uri und Unterwalben ju einem gemeinfamen Ausfall einrudten. Dach Unborung ber beiligen Deffe jog tie ftreitbare Dannichaft aus, als Feldzeichen ein weißes Tuch über'm Ruden. 1500 Mann von Ugnach und Gafter, in überworfenen Bemben, weiß wie bas Rleib, bas jest Saaten und Biefen bedte, vereinigten fich bei Burmebach. Gie follten bas Centrum angreis fen, ftatt beffen liegen fie fich mit ben bier ftationirten Truppen in's Gefecht. Der Plan, gut angelegt, miglang, weil bie Musführung nicht entfprach. Man ließ bem gurcherifden Sauptmann Eblebach Beit, feine Mannicaft binter ben Rloftermauern, au fammeln. Bon feinem General folecht unterftugt, trieb biefer bennoch bie Feinde muthvoll gurud, und vereitelte fo beren Plane. Burich verlor acht Mann, und gablte vier und

<sup>1)</sup> Louisb'or à 101/2 fl.

breifig Bermunbete. Die brei ganber jogen in ihr Lager, Rapperemil innert feine Mauern gurud, feche Tobte betrauernd. nur vier Bermundete mitführenb. Erft ben 21. Januar erhielt tie Stadt wieder einiges Sulfevolf, Die Schirmftanbe ichidten brei Gefcuge und zweihundert Dann fpanifche Truppen mit brei Schangenmeiftern (Artilleriften), bie Erivelli von Mailand berbeigeführt batte. Die Burcher rudten jest ibre Laufgraben naber, und errichteten in ben Garten bei ber Sage eine Batterie von fieben Ranonen, und eine große Reboute bei ber Spitalicheune. Die Arbeiter an ben Tranceen batten jum Schute wollene Gade über, und wurden mit 130 Ranonenfduffen empfangen, die aber nur vier Goldaten bleffirten; eine zweite Felbichange murbe gang nabe ben Thoren erbaut. Bar ber Feind nicht mit Erftellung von Bruftwehren beschäftigt, befcog er unaufborlich mit einer Daffe von Rugeln, Bomben und Granaten bie Stadt. Steine von 5 bis 90 Pfund flogen ftete fort, jedoch meift ohne Schaben, innert bie Ringmauern. Der Belagerte bagegen ichabete ben Burdern meiftens nur mit bem leichtern, aber fichern Sanbgefdus. 2Bas ben Rugeln nicht gelang, follten jest Mauerbrecher thun. lichen Forte litten icon bedeutend; beim Dufeggiburm und ba, mo ber Mublebach in bie Stadt fliegt, inebefonbere aber beim Salethor machte ber Feind fest Brefden; - bie Belagerten mußten ichon bie Salegaffe preisgeben, und fich in's Innere ber Stadt gurudgieben. Der Januar falt, raub und neblicht mar gu Ende. Der Feind hatte Deffnungen gefchof. fen, und Berbmuller fprach ju feinen Felbpredigern : "morgen follt ibr in Rapperewil bie Rangel besteigen" 1). Er lief fürmen, weil feine Artillerie weber bie Stadt gunben, noch bie Brude über ten Gee abgufchiegen im Stante mar. Geine Solbaten jogen in bie Laufgraben und Batterien, und befesten ben offenen Theil ber Statt. Dreibunbert Muserlefene aus ben verichiebenen Beeresabtheilungen follten Baffe machen.

<sup>1)</sup> Bulliemin.

Siegestrunten, mit fdredlichem Befdrei, fturmen fie an bie Urmee in Schlachtordnung folgt, fie fann aber bie Sturmlude nicht faffen. Die Belagerten, in Mitte bes feinblichen Feuers, unter Unführung ihres madern Wyget, werfen binter ber Brefche aus bem Schutte nachfliegenber Saufer neue Bruftmehren auf; Muth und Enticoloffenheit trogen ben Rugeln, ale batten biefe ihre Rraft verloren. Bas Sanbe und Athem bat, fampft. Die Beiber und Jungfrauen erfceinen an ben Fenftern, mit Steinen in Banben; bie Schmach bes falles ber Stadt will Riemand ungeracht erleben. Die Tage von 1443 und 1445 machen mit ihren Erinnerungen wieber auf. Ber fein Befchog führen fann, bietet fiebenb Baffer, Ralf und Feleftude. Underthalb Stunden wird beiß geftritten; jeber Aufgriff gegen bie Schange, welche bie Belagerten, unterm Burgen bee Tobesengele, errichtet, - ift eitel. Rrieger, ber fo viele Stabte bezwungen, fo viele ganbe befiegt, ber bes Tropes ber Gingefchloffenen lacelte - fiebt obnmachtig vor bem entichloffenen und fraftigen Biberftanbe eines Saufleine braver Miligen. Er muß bas Beiden gum Rudauge geben, und bat bie Erfahrung gemacht, wie fcmer ber au befiegen, ber gottbegeiftert fur Freiheit und Beiligthum fampft. Es gefcab ben britten Tag hornung 1656 1). Dem Feinde wurden vierzig Tobte ausgeliefert 1) -; auch die Belagerten gablten viele Dofer 3). Die Bulfe ber Schirmftanbe fam jest an, ale bie Ermubeten vom Rampfe fich eben am Meine erlabten.

Inzwischen war Bern mit seiner Macht, 14,000 Mann ftark, gen Villmergen, am 24. Januar, ausgezogen, und ward allba von den Luzernern überfallen, und vollends ge-

<sup>&#</sup>x27;) Rach bem Tagebuch bes Stadtichreibers Dietrich, ber Augenzeuge mar. Siehe Arch. Rapp.

<sup>1)</sup> v. Arr führt 60 an.

<sup>\*)</sup> Dietrich gibt nur 10 Tobte und 6 Bermundete an; ber Feind schafte ber Rapperswiler Berluft weit hober, und ohne Zweifel war er auch viel bebeutender.

folagen. Achthundert Berner lagen tobt auf ber Ballftabt. Diefer Gieg entichied ben Rrieg, und führte gum Frieden. Die Burder, erfdroden burd biefe Botfdaft, und burch bie miggludte Sturmung entmuthigt, begehrten nun einen Baffenfillfand. Derfelbe gemabrt, ward von ben Burdern migbraucht mit Plunderung ber hofgemeinden; - ihr heer war ohnebin, namentlich bei Beginn ber Belagerung, nicht mit Lebensmitteln verfeben, und bie Jahredzeit fo ftrenge, bag unter ben Wagen, bie mit Bein belaben, Tag und Racht gefeuert werben mußte, bamit er nicht gefror. Alle Gloden bes lantes, 15 an Babl. murben abgeführt und verfauft; Felb und Sausgerathe allba geraubt, Defen und Renfter eingeschlagen, felbft bie Fruchtbaume umgebauen. Bas ber Raub noch fconte, wurde burch bie Flammen vermuftet. Die Führer maren ohne Bucht, baar aller Ordnung, aller Gitten -; bas Beer folgte ihrem Beifpiele. Um 9. Tag Marg endlich wurde ber Frieden, ben bie Eibgenoffen am 7. in Baben gefchloffen, im gelbe manniglich vorgelefen, und ber fommenbe Morgen fab bie gurderifde Beeresmacht aufbrechen; ihre Lager und Bachbutten, rauchend und in Flammen, mußten gum Abzuge leuchten.

So wurde Napperswil, von einer tapfern Armee, unter Anführung eines frieg- und siegsgewohnten helden, fünf volle Bochen, ohne allen Erfolg, aus 48 Stücken beschoffen. Die Freiheit, welche bie Stadt genossen, wußte sie gegen die Gessahr der Wassen zu erhalten, weil fein Berlust dem Bürger zu theuer war, wo es Selbstständigkeit und Ehre galt. Der Moment des Ernstes sammelte alle Lebensgeister wieder und das Baterland sah stolz auf solche Sohne, deren Opfer, deren Muth, deren Entsagung wuchsen mit der Gesahr. Unentwegt sahen die hart Bedrängten in die Feuerschlünde, geschwärzt vom Pulverdampse, triesend von Blut und Schweiß, errichteten sie Angesichts des übermächtigen Feindes Brustwehren und Schanzen. Bon der Brüstung ihrer Mauern, und von einem Baume, der den Kapuzinergarten überstieg, bliesen sie das Alpenhorn zum hohn und sangen das Lied "von der Buhl-



Die Jungfranw lacht, und nur veracht Des folgen Mullers Bitten, Sp fpricht ibm ab, tein Luft ich hab', Sagt fp, ju feinen Sitten.

npfe, triefend von Blut und Schweiß, errichichts bes übermächtigen Feindes Bruftwehren
Bon ber Bruftung ihrer Mauern, und von
, ber ben Kapuzinergarten überflieg, bliefen fie
n zum hohn und fangen bas Lieb "von ber Buhl-

schaft"; wie der Müller (Werdmüller) auf Freiersfüßen, von Rapperswil, der reinen Magd, ben Korb erhielt; wie die heilige Jungfrau selbst zu Gott flehte, daß er die Reuschheit dieser Schönen mahre — und ber Müller sich eine Andere, seines Gleichen, zur She suchen soll.

Eine reine Magt, ihr Kranz noch tragt Und prangt, truß allen Damen, Sie hat bas Pra am Zürchersee Und gar ein großer Namen.

Ihr Abel thut, von Grafen bluot Und hohem G'schlecht her quellen Mit Helben Muoth, auch leib und Bluoth Heroisch thuot sich stellen.

Die Jungfraum milt, in ihrem schilt 3mo Rosen userkoren, 3m weisen Feld, fuert wie ber held Bon Stammen wohl gebohren.

Auf feinem huot, mit Aebermuoth Ein Müller wollt's aufsteken Die Dorn hand gletzt fein hirn und hert Mit ohnermeintem heken.

Der Müller kam, buohlt um die Dam Gleich da d' Fagnacht angangen Er fucht ihr Ehr, und was noch mehr Sat sey schier gar umfangen.

Die Jungfraum lacht, und nur veracht Des ftolzen Müllers Bitten, Sy fpricht ihm ab, tein Luft ich hab', Sagt fp, zu feinen Sitten. Er bildt ihm ein, es muß boch fein Darzuo in wenig Tagen, Sett' wieder an, fo ftart er fann Wird aber ihm abgichlagen.

Den Baum nit gleich, bem ersten Streich Der Müller kann umfällen Bas ihm burch Lift nit g'raten ift, Soll ber G'walt ins Werk stellen.

Bu Waffer und Land, mit Schwert und Brand Mit acht und vierzig Studen Fangt an und spilt, bem Kranz es gilt, D Jungfrauw thue bich buden.

Er wurf und fcof, Granaten groß Auch andere Fürballen Die boch ohn' Schab', o Bunderthat, Auf die Jungfrauw gefallen.

Groß Riefelstein schoß er hinein Buo brei und neunzig Pfunden D Mörberthat, ber Stein man hat Ein große Zahl gefunden.

hört Bunder an, daß nur ein Mann Bon so viel Stein verletet, Maria rein, hat all in'sgemein Mit ihrem Schirm bebecket.

Bon Sturm und G'schüt, war wohl beschütt Die Gräfin userkohren. An biesem Tanz, hat sep ihr Kranz Und Reuschheit nit verlohren. Das hat gemacht, und verursacht, Bei Gott und Maria Bitten, Daß sey rein bleib, an seel und Leib Bon in und nach bem Stritten,

Ein große That, brei Narren hat Der Müller überwunden Mit solcher Ehr, hat er nit mehr Als zween im Siechenhaus g'funden ').

Nach vieler Plag, ber einte ftarb Der Stumme wird erftochen Der Dritte elendt sammbt haus, verbrenbt Im löli mit Feinds Pochen 2).

Neun Wochen lang, sambt fein Anhang Sat er fich also griffen, Daß etlich mahl, ein große Zahl In's g'frorne Gras gebiffen.

Es frast im Ropf, ber arme Tropf Der Damen Unwerdmuller Beil er schabab, b'rum zeucht er ab, heimwarts sein Rad zu trullen.

Die Fagnacht wendt, fich zuo bem Enbt Müller wilt Hochzit machen, So gang und schauw, sonft, umb ein Frauw Die thuot bich nur uslachen.

Richts von ihr haft, als ein Damaft Dein Rog barmit juo folagen,

<sup>)</sup> Siechenhaus bei ber glub.

<sup>3)</sup> loll ift ein Gut und Saus bei Jona.

Auch auf bem Suot, fich schiden thuot Den Mepen jest foll tragen.

Denn unerhört, ja auch bethört Ift bein vergeb'ne Buohlichaft Bo ift Berstand, vill mehr ein schand Gegen bieser Jungfrauwschaft.

Sent's Fürfell an, ben Beutel fpann In beiner Mull verbleibe Rein Grafin mehr, gur Ch begehr Bei beines Gleichen weibe ')

Solche und andere Spottlieber erntete vor Rapperewil oer Mann, bem felbst Turenne, in seiner Abwesenheit, bas Commando über die frangofische Armee anvertraut hatte 2).

Damit war der alte Billmergerfrieg, von ben Siegern auf feine Beise benügt, zu Ende. Satten Muth und Freiheitessinn, kluge Führung und Entschlossenheit Aller Rapperswil vor ber feindlichen Erstürmung gerettet, so waren bas bie Mittel, welche bem schwachen Sterblichen zu Gebote fiehen; jene Macht aber, die über ben Wolken unsere Geschicke zeichenet und leitet, sie mußte die Kämpfenden zum Siege führen. Gott zu banken, dem sie einzig das Waffengluck beimagen,

<sup>&#</sup>x27;) Burich beantwortete biefes Lieb. Je am St. Blafiustag wird ben in tiefer Belagerung Gefallenen ein Gebachiniß gehalten; auch fang bis 1712 bie gange Gemeinbe bas angeführte Belagerungslieb nach gehaltenem To Doum.

<sup>&</sup>quot;) Bulliemin. v. Arr. Belagerungsbeschrieb von Stadischreiber P. Dietrich, im Arch. Rapp. Das Mistingen bes Plans von Berdmüller siel viel auf die, bis in den zürcherischen Rathssaal hinreichenden, Intriguen seiner neidischen Gegner, und auf die rohe Indisciplin seiner Goldaten, welche in Zucht zu halten, eben deshalb so schwer war. In religiöser und sittlicher Beziehung wurde Berdmüller durch eine in neuerer Zeit erschienene Brochüre "der Glaubenszwang der zürcherischen Kirche im 17. Jahrhundert" in besseres Licht gestellt, als bei Bulliemin.

und ber Fürbitte ber heiligen Jungfrau, mallfahrteten Magisfirat, Burgerschaft und hofleute, baaren Fußes, nach Einsiesteln, und hängten in ber Engelstapelle eine Granate von 122 und einen Stein von 93 Pfund auf, zum Andenken, mit welcher Bucht ber Feind bie Stadt beschossen, ohne allen Gewinn, weil Gott und heilige mit ihr gestritten ').

Für Gemeinmefen find folde Ereigniffe, mas Gewitter in ber Natur. Beitfragen, Die Unftrengung und Thatfraft erfortern , fichern vor Berfumpfung und Siechthum burgerlichen Beiftes, erhalten ein Bolf mehrfabig und freiheiteliebenb. Gegenüber bobern Gutern fiel baber in minbern Betracht, was materiell verloren ging. Man ichagte ben Schaben an Gebäuben und Mobilien in Statt und Land auf 160,000 fl., und nahm, ihn gu lintern, allerorte in fatholifden Bebieten Dapft Alleranter fam ju Gulfe mit fieben Steuern auf. Taufend Gulben, aus benen man bie armften Burger und Sofleute unterftuste, Rirden und Rapellen berftellte; bie iconen Glasgemalbe aber im Chor ber Pfarrfirche, Dentmale alter Runft, bie alle gerichoffen worben, - fonnten nie wieber erfest werben. Dit ben 2283 fl. 10 fl., bie von anbermarts berfloffen, wurden meiftens neue Stude angefcafft, und mit 1200 fl. bie Reftungemerfe ausgebeffert. Der Stadt=lergr gab febem Burger und hofmann einen Bebntheil erlittenen Berluftes; nicht flein und engbergig rechnete ber Burger. Bo bie Roth am größten, war bie Sulfe boppelt; jeber freute fich gebrachter Opfer, benn fie ehrten ibn. Gewinn fich anzueignen, verbefferte man bie Bertheibigungs= mittel, Bachen ber Freiheit. Man machte am fublichen und nördlichen Stadttheile neue Schangen und Ringmauern 2), woju jeber Burger bereitwillig Frobndienfte that, und ehrte bie Gotteebaufer, burch bie man bes Simmele Segen boffte. Dem

<sup>&#</sup>x27;) P. Dietrich. Arch. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) 3m fußen Bintel, Ziegelmobel und beim Rapuginergarten in ben Jahren 1659 bis 1665.

heiligen Sebastian, ber einst für seinen Glauben ben Märtyrertod gelitten, durch Wunden und Pfeile die Anwartschaft
auf den himmel erobert, und der ben Schügen, die für Gott
und Baterland einstehen, gewogen — baufe das Bolf, wie
im Jahr 1652 dem heiligen Basilius, diesem einst unbestegbaren Streiter für die Kirche Gottes, eine eigene Kapelle,
verbunden mit der Pfarrkirche. hatte ja der heilige der
Stadt Geschüße geleitet. Ihm mußte der allba in Schild,
helm, Schwert, Stiesel und Sporren begrabene Josue von
Mosheim, letzter dieser abelichen Stammes, weichen.

Rur bie faatliche Stellung Rapperswil's in ber Gibge noffenfchaft aber, war ber Abichied ju Baben, ben 21. Seumonat 1656, wo bie Stadt wegen erlittenem Rriegsichaben burch ihre Abgeordneten Rlage führte - hodwichtig , ihr Berbaltniß ju ben Schirmftanben über alle 3meifel bezeichnenb. "Rapperewil ift frei, fo frei als ein anderer Ort ber Gibge-"noffenschaft, und wird fein Drt über fie weber Recht noch "Dbrigfeit nit pratenbiren. Weil aber Defterreich vor lan-"gen Sahren Rapperemil um pratenbirte Rechte angefochten, "bat Rapperfdweil mit ben 4 Orten fich eines Schirms ver-"glichen, barum endlich im Jahre 1464 Brief aufgerichtet, "ber gibt Maag und Dronung, wie es foll zwifden Ihnen "gehalten werben, ift in Substantia aber nichts anders, als "wie awufden ben Orthen ber Gibgenoffenschaft ein Bund-"brief, an bem Drth anftatt ber Bunbnug ein Schirmever, "einigung 1)." War bie Belagerung fur Rapperewil ein Sieg, war es nicht minber biefe Erflarung eibgenöffifcher Boten gegenüber bem zweideutigen Gnabenbriefe von 1532. Erlauterung mußte vollfommene Beruhigung geben; und Rapperswil's Gelbstftanbigfeit war wieber vollends gefichert, fo lange nicht Gewalt über bas gefdriebene und erworbene Recht wegschritt, ober Dhnmacht und Zwift im Innern ben Staat nach Mugen preisgaben.

Die ichonen Tage bes Jahres 1656 hatten leiber nicht

<sup>1)</sup> Urfundenbuch von Statifchreiber 3. 2. Golbin im Arch. Rapp.

Dit bem Frieden fehrten Gigennug lange Dauer. Saber . Memtersucht und Brobneid wieber. Statt burd Gewerb und Berfehr ben Drt gu beben, und bei ge= anberten Lebensverhaltniffen mit ber Beit Schritt gu balten. flammerte man fich an bas, was langft ober bereits ent= fcwunden. Die fteten Anforderungen, bag Burich ben Rornmarkt ber Stadt wieber gebe, maren eitel Duben. Mengftlich bewachte ber Rath alte Ordnung, alte Uebung und Formen. vergeffen ber Bergangenheit, nicht im Muge bie Bufunft vernachläßigte man Bichtiges, und beschäftigte fich mit Rebenbingen. Babrent bem "Ave Maria Lauten" foll Jebermann fich niederbeugen, bas Saupt entblogen und betten; an Conntagen Predigt und Deffe ju boren, ben Bittgangen beigumobnen, ward obrigfeitlich geboten; - gesteifte weiße Schurgen mit Spigen zu tragen murbe Frauen aberfennt, ebenfo Rleiber obne Sourgen und bobe Soube bei Rirchenfeier, wobei auch fur jene, wie für Rinder , Gute, Mantel und Dhrenfappen verbont Tabafichnupfen murte mit Strafe bebrobt, Beruden langer ale bie auf bie Achsel ju tragen verboten; Erbbeben follten burch Ginftellen von Tang und Spiel fur's Runftige abgewentet merben. Der Lurus bei Leichenmablen und Reujabregefdenfen murte burd obrigfeitliche Mandate befdranft 1), und ter Lieterlichfeit jur Beit ber Rirdweihe Ginhalt gebos ten 2). Satte bas noch fein Gutes, murbe bamit bie Ginfacbeit ter Sitten erhalten, bem Aufwande in Rleibern, ber Pracht, welche bie materiellen Rrafte erfcopft, ober unnug verwendet, Ginhalt gethan, bem lebermag ber Beluftigungen Schranfen gefest, und firchlicher Flaubeit entgegengetreten; wurde manches Bergeben verbindert, weil Madden, bie fic vor ber Bochzeit vergeffen, beim Bufammenlauten mit bren-

<sup>1)</sup> Reujahregeschenke burften mehr nicht als zwei Bagen, und eine Lebzelte (Lebtuchen) betragen; Ginbund bei Taufen nur einen Franken. Der Firmpathe burfte bem Rinbe hochftens 25 f. geben; alle Gratulationen wurden ber Roften wegen aberkennt. Prot. Rapp.

<sup>&</sup>quot;) Manbate im Ard. Rapp.

nender Rerze bor der Kirchthure stehen oder mit einem Strohfranze dem Gottesdienste anwohnen mnßten '), so schadete
hingegen das Festhalten an alten, längst abgenügten Formen
und Einrichtungen wesentlich. Es ging gegen alle Begriffe
vernünstigen Fortschrittes, daß, bevor der Bürger sich mit
Rase und Butter versehen, Niemand auf dem Markte oder
anderswo sich solchen ankausen durste; daß Riemand Handel
treiben sonnte mit Baaren, die ein Bürger selbst fertigte; daß
feinem Fremden Baaren seilzutragen gestattet war, die Bürger
in ihrem Gewerbe oder Handwerf hielten; und daß Niemanden
erlaubt war, fremde Handwerfer oder Meister zu rusen. Durch
die Gewerd- oder Handelsordnung wurde für jedes Handwerf
oder Gewerbe genau bestimmt, welche Gattung von Baaren es
verarbeiten durste; die Einen dursten nur ein Handwerf oder
Gewerb betreiben, Andere zwei 2).

Die Unterthanen in ben hofgemeinden, um sie abgeneigt zu machen, mußten noch immer ben Bürgern Brennholz in ben, vom Magistrat bestimmten, Preisen liefern; und ihnen wurden nur die unentbehrlichsten handwerfe gestattet, als: Wagner, Schneiber und Schuster<sup>3</sup>). Wirthschaften wurden außer ber Stadt gar keine bewilligt<sup>4</sup>). So waren handwerfe und Gewerbe das eigentliche Privilegium des Bürgers; was hofleute brauchten, mußten sie aus der Stadt beziehen, die immer mehr, statt Kreiheit im handel und Berkehr zu gewähren — nach dem Beispiele der meisten schweizerischen Städte, wo es nicht besser ging — sich spießbürgerlich abschloß. Gegen dies se Princip, welches alles Leben erdrückte, Berkehr und handwerf lähmte, allen Ersindungsgeist, der ja nur durch allgemeinen Wetteiser geweckt werden kann, erstickte — bot die Besstimmung dreisähriger Wanderschaft (häusig nicht gehalten,

<sup>&#</sup>x27;) Prot. Rapp.

<sup>3)</sup> Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Laut Recef von 1742 burften bie Bofe auch noch 3immermannen halten.

<sup>4)</sup> Prot. Rapp.

ober umgangen) feinen Erfag. Streng und engherzig bielt man bier, wie in ben übrigen Orten fcmeigerifden Gibgenoffenschaft, am alten Bunftzwange, indeß fcon jest auf beutfchen Reichstagen bie Aufhebung ber Bunfte beantragt murbe; benn, find biefe auch einft Mittel gemefen, eine Burgerflaffe, in ber noch bie freiheitlichen Refte erhalten wieber gewedt ober gepflegt murben, beranqugieben und bas land gegen Die fteten Raubzuge ju fougen, fo bilbeten fie jest nur bevoraugte Raften, beren Gigennus jebe freie Bewegung bemmte, Berberben und Sunger fürchtete, wenn bem Bleife und ber Beididlichfeit bie Schranten eröffnet murben. 3bre Bebeus tung und ihr Rugen gingen gu Enbe mit bem Steigen ber Dact in ben Stabten und bem allgemeinen Unglude, bas Die Reformationefriege brachten. Man fonnte und wollte nicht einsehen, bag bie Ausübung einer Thatigfeit jest fein Borrecht mehr fein burfe, welches Mitglieder einer Rorperfcaft fur fic ausschließlich in Unspruch ju nehmen berufen maren, daß folde Inftitute von andern Beitverhaltniffen bebingt waren. Statt Bobithat, wurden fie jest ber hemmichub jeber Entwidlung und ihre Migbrauche verwebten fich fo innig mit bem Begriffe von Bunften, bag fie bie Renntzeichen berfelben murben. Bebes Sandwerf geborte einer Innung gu, Die es vorzugeweise fcirmte, bie nur auf bas Austommen bes Sandwerfere, felbft auch bes Tragen und Ungefchidten, obne alle Rudficht gur Gefammtheit, bebacht mar, und baber auch jebe Berbefferung, von Fremben gebracht, wie beren Mitbewerbung, ausschlog. Der Schneiber führte ben Schnitt, ben man vor bunbert und mehr Jahren gehalten 1); ber Schufter ben Leiften, ben er vom Grofvater ererbt; ber Wagner mußte von altem Schrott und Rorne fein; Muller, Drecheler u. f. w. mit bem alten Gewerfe, ohne bie Bereinfachungen und Erleichterungen neuer mechanifder Erfindungen, arbeiten, batten es ja bie Alten nicht anbers gemacht, und ba-

<sup>1)</sup> Rapterinnen, bie fich erfrechten einen neuen Schnitt zu machen, wurden 10 Schillinge gebust. Prot. Rapp.

bei fich wohlbefunden. Beredlung bes alten Stammes blieb faft unmöglich, weil bie Bilben nichts Frembes aufnahmen, und jebe Ronfurreng burch Staategefete ausgeschloffen mar. Sandwerfer, ber ohnebin in ber fleinen Republif gu febem Staatsamte fich befähigt glaubte, mas batte er auch vom Musfande lernen fonnen! Je mehr bie urfprüngliche Bedeutung ber Bunfte verloren gegangen, um fo ftrenger und philifterhafter pflegten fie ibre Privatintereffen und Bortbeile, und maren nur barauf bedacht, bie Babl ber Deifter möglichft ju befdranfen, und zu verhindern, bag Giner burch Saltung zu vieler Befellen ober Lehrlinge bes Unbern Runbicaften an fich giebe, ober überhaupt Jemand ben Erwerb verfummere. Daber gab bie Eintheilung aller Sandwerfer in bie verfchiebenen Bunfte, ale: ber Battleute und Schneiber, ber Rifcher und Baibleute, ber Schufter und Megger, Beber und Geiler u. f. m., ibnen Rraft gegen jebe Dbrigfeit, bie nicht Dacht und Billen befag, bas allgemein Gute gegenüber bem Gingelnen gu forbern.

Die "Schmied- ober große Bunft", Die fruberbin Schmiebe, Schloffer, Golbidmiebe, Tifdmacher, Glafer, Muller und Rufer u. 2. m. umfaßte, war bie Gingige, bie ben Fortidritt ber Beit verftanten, und, beraustretend aus ihren verrofteten engen Schranfen, burch Erweiterung auf alle und jebe Burger, fich jum Organe ftempelte, wodurch bem Burger geftattet mar, in Sammlungen fic uber ber Gemeinde Angelegenheiten gu berathen. Diefe Innung ging über in eigentlichen Burgerverein, und verschaffte bei allen wichtigen Borfallenheiten fich Geltung. Sie hatte ihr eigen Bunfthaus '), ihren Bunftmeifter und Beibel ober Stubenfnecht; murbe jeben Reujahretag von gwei Ditgliebern bes Rleinen Rathes begludwunfet. Satten immer nur patriotifcher Beift und Ginigfeit in ber Schmiedftube geberricht, mare biefe Bunft die Schummehre ber Rreibeit geworben, und batte erhalten, mas burgerlicher Saber und Engherzigfeit, was Mangel achten Freiheitegefühles allmählig in Grund fentten.

<sup>1)</sup> Spater Birthebaus gur Rrone.

Babrend ber alte Ginn fur Freiheit und Gintracht immer mehr fcwand, bob fich auch auf feine Beife ber Stadt Bobiffand. Gine von Schwyz erhaltene Bewilligung, allba ben Butter von ber Spitaleralp verfaufen gu burfen, und in Ugnach, ben Bofen und Ginfiedeln ju figlen 1), fowie bas fcmpgerifde Mandat, welches ben Bewohnern ber March ben Befuch bes Marties in Detifon verbot, und fie bafur auf bie Martie in Rapperswil verwies, und bas von Glarus fur Rapperswil gemabrte Borrecht, im Gafter Rapitalien angulegen 2), maren allerdinge Bergunftigungen 3), aber ohne Ginflug auf's Allgemeine. Debr Bebeutung batte bie Erffarung bes frangofifchen Befandten im Jahre 1666, bag Rapperemil fortan wieber bie frangofifche Penfion verabfolgt werbe, und bie Bewilligung ber Schirmftanbe, ben Brudgoll ju fleigern 4). 3mmerbin mar bas etwas, ben Schaben und Berlurft ju mindern, ben bas Jahr 1656 im Gefolge hatte; und auch biefes Benige, in Betracht gebrachter Opfer, mochte willfommen fein, ba jest (Abende 5 11br bes 14. Seumonate 1671) ein fürchterlicher Orfan, ber Gichen aus ihren Burgeln bob, Die iconften Fruchtbaume entzwei brach, und in ben Balbungen bie Bolgichroter entbebrlich machte, indem er Taufende von Tannen binfallte, bas Rirchen= bach einfturzte, und mas fteben geblieben beschäbigte 5). Dagi= ftrat und Bolf, glaubig gefinnt, eilten gum Bieberbau. Gott qu ehren, in beffen Sout wir Alle fteben, murben bie Altare neu erftellt, fowie Rangel, Emporfirden und Schneckentreppen, beren febe aus einer Tanne ber Rapperemiler Balbungen

<sup>1)</sup> D. h. Rapitalien anzulegen.

<sup>3)</sup> Ard. Rapp. Urfunden von 1676.

<sup>\*)</sup> Arch. Rapp. Urfunden von 1660, 1663, 1675 und 1692.

<sup>4)</sup> Urfunde von 1626 Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Spater, 1755, wuthete ein abnlicher Ortan; Dacher wurden abgebedt, Baume umgeriffen; Ramine fturzten ein, felbst Eichen, auf ber Burg gelegen, wurden von biefer Rraft bes Elementes in ben See gegeschleubert. D. J. Leu. Auch im Jahr 1739 fallte ein Sturm über 3000 Rlafter holz in ber Stadt Balbungen. Prot. Rapp.

gezimmert worben'), bamit einft bie nachwelt ftaune über biefe Riefenprodufte ber Ratur. Die Runft, bie ben Menfchen auszeiche net por allen irbifden Gefcopfen, weil fie nur ihm gegeben ift, fant jest auch in bem fleinen Cante ihre Priefter. Die Bilbhauerarbeiten und Schnigwerfe an Rangel und Altaren, von Lubwig und Jafob Bunger, gierten bie Rirche und ehrten ihren Deigel. Die Altarbilber fertigte Michael Sunger, ber in feinen Deifterftuden auf wurdige Beife ben Sannibal Corraccio und ben großen Titian nachabmte. Rubn und ftarf in feiner Zeichnung, reizend in feinen Farben, barf er fich ber Schule biefer Meifter anreiben. Das Bild bee bl. Laurentius, wie er fur bie Babrbeit ftirbt, von ben Benfern auf bem Roft gebraten, an Retten über bem Roblfeuer festgehalten, indeg er verflarten Ungefichte jum Simmel fcaut, weil bie 3bee, fur Die er fampft und leibet, ibn unbesiegbar, felbft gegen alle Leiben, bie ibm Tyrannen gubenfen, unempfinblich macht, bat auch ben Maler bienieben unfterblich gemacht und ibm bie Runftlerfrone erworben. 2Bas er malte, malte er genial und groß! Die Mitwelt anerfannte feine Leiftungen und fomudte bas erfte und boofte - bas Botteshaus - mit feines Pinfel's Früchten! - Die Nachwelt wird biefe bochehren, fo lange fie besteben. 2)

Satte bie Reformation ben Glauben erschüttert, und ber Religion ftatt ber Palme bes Friedens bie Morde und Brandsfakel gegeben, oder beffer nicht ihr, bem Gottesboten, sondern bem falfchen Eifer, ber ihre Gestalt annahm, und mit Feuer und Schwert Andersgläubige zur Abschwörung zwang, war jest endlich Rube eingetreten und jeder ehrte Gott nach seiner

<sup>&#</sup>x27;) S. Leu Lexifon. And bas Portal ber Eingangethure bes großen Rathfaales, 5 Rug breit ift aus einem Stud Cichenbolg geschnitten,

<sup>&</sup>quot;) Joh. Casp. Füestlin, die beften Runftler ber Schweig. Die beitige Catharina, die hunger auf bem Altarblatte, das die Enthauptung biefer Heiligen vorstellt, verewigte, ift das wahre Porträt feiner geliebten Tochter, die als Abtiffin im Klofter Söflingen bei Ulm gestorben. D. J. Leu.

Weise. Durch Matth. Ridenmann, Pfarrer bes Spitals und ber Kirche in Bollingen, ber eine Reise nach Rom unternommen '), erhielt bie Stadt die Gebeine bes hl. Felix. Diese Ueberreste eines unentwegten Kämpfers für das himmlische Reich wurden fostbar gefaßt durch den Bürger Heinrich Domps im Jahre 1680, und unterm 22. herbstmonat in der Pfarefirche mit großer Festlichkeit beigesest?), unter Abhaltung einer Prozession von der Ufnau nach dem Kempraterwinkel, an deren Spige die Aebte von Muri und Einsiedeln standen.

Bruderschaften, b. b. Bereine von Mitgliedern ber Rirche, welche gur Bafis ihres Bestehens besondere religiofe und firch. liche Zwede, biefen entsprechente Statuten und fromme lebungen haben, und häufig bie ebelften und humanften Tendengen verfolgten, als: Unterftugung ber Armen, Rranfenpflege, Aufhebung von Feindschaften u. f. m., felbft oft polizeiliche 3mede realis firten, wie g. B. bie Fratres pontifices fur Bequemlichfeit ber Reifenden burch Unlegung von Bruden forgten, murben in Rapperswil ftete eifrig gepflegt, und man gablte allba eine Reibe folder Berbruberungen 3). Bur Erlofung ber von ben Türfen gefangenen Chriften - de mercede redemtionis captivorum - war im Jahre 1687 in Bollingen bie Bruberfcaft bes weißen Scapulier's errichtet worben. Der Magiftrat transferirte folde jest in bie Stadtpfarrfirde, ju welchem Brede eine Prozeffion von Buffirch über ben Gee nach ber Stadt gehalten murbe. Funf Schiffe maren bagu feftlich aus-

<sup>&#</sup>x27;) Durch ihn ift die oft angeführte Chron. Rapp. erhalten worden.

<sup>3) 3</sup>m Geifte bamaliger Beit wurde nach ber firchlichen Feier, ein Theaterflud auf bem Plat gegeben: Bithelm Tell. Der fonft fo geubte Schute Joachim Buchs mußte jum großen Aergerniß ber Zuschauer ben Apfel breimal fehlen. Eine Mahlzeit auf bem Rathhaufe, wobei furfprech und Großräthe in Mantel und Degen bedienten, endete die Feier.

<sup>3)</sup> Die Bruderschaft bes beil. Fronleichnams; bie Sacramentsbruderschaft, bie bes beil. Sebaftians, bes beil. Rosenkranges u. f. w. Arch. Rapp.

geruftet. Das erfte, von Engeln geleitet und gezogen, hielt in ber Mitte ben bl. Joseph, an ber Spige einen Schutgengel. 3m greiten rubte bie bl. Maria auf erhöhtem Throne, umgeben von vier Bagen mit Balmameigen, an ber Borberfeite ber bl. Mauritius, Rirdenpatron von Bollingen, gwifden zwei Pagen, in berer Rechten ber bloge Gabel, in ber Linfen ber Schilb. Das britte fomudten St. Bafilius und Relix. Auf bem vierten, bem driffliden Rriegeschiff, maren pornen zwei gebarnifchte Rrieger mit ihren Schlachtschwertern, in ber Mitte ber Schiffspatron mit Belm, umgeben von 26 Schugen, ber Fahndrich erhaben mit rother Stanbarte, auf ber bas Rreug; neben ihnen bie Ruberfnechte, roth und weiß gefleibet, binten wieder zwei Sarnifdmanner mit Trompetern, Trommlern und Pfeifern. Das fünfte Schiff trug bie türfifche Dannichaft, vornen zwei turfifche Bogenichuten, in ber Mitte ber turfifde Schiffepatron, ber turfifde Cornet mit weiß und grunem Panier, auf bem ber halbe Mond; um ibn 26 Bogenfdugen, ibre Pfeile gegen bie Chriften gerichtet, bei Schalmeien und Paufen; bie turfifden Ruberfnechte, grun und blau gefleibet; binten fanden zwei große arabifche Bogenichugen, mit Turban, in beren Mitte ber turfifche Raifer in orientalifdem Prunte. Muf ein vom Pfarrer von Buffirch gegebenes Beiden, ber von einem leichten Jagbichiffe aus, bas burch funf Polafen gerubert warb, bie Flotille fommanbirte, griffen bie Schiffe fic an; Ranonenbonner und Glodenicall fuchen fich ju überbieten. Dit ben Rriegefgenen wechfeln bann firchliche Borftellungen. Dan landet und nun foliegen fic ferner an : ber romifde Raifer gwifden gwei Pagen, ber Berjog von Lothringen und ber Churfurft von Baiern, ber Graf von Rapperewil, Pilger, Rreuze, gabnen, Chore von Jungfrauen mit Blumen befrangt. Die triumphirende Mutter Gottes wird nun von vier Turfen getragen, lettere Alle gefeffelt. Bwifden zwei parabirenben Golbatenreiben gebt es ber Sauptfirche gu. Der Pfarrer von Bollingen, jugleich bes Spitals Priefter, balt unterm Triumphton blafender Inftrumente bas Sochamt. Die Rirche verfündet ben mit ber Stiftungebulle

ber Brubericaft von Rom eingetroffenen Ablag. Dann folgt ein Schauspiel, welches ber Turfen Graufamfeit barftellt, und bie Befreiung gefangener Chriften aus ber Stlaverei bei ben Unglaubigen. Gine Steuer wird eingefammelt, und am Schluffe vereinigt ein frohes Mahl Bufchauer und Schaufpieler in gemeinsamer Froblichfeit 1). Das gefcab am 31. Seumonat 1689. Es war noch nachwirfung einer bamals bereits verschwundenen Beitperiobe, in welcher Gemuth und Berg ber driftlichen Deutschen fur bie Religion und ihren Rultus glubten, und bie Sandlungen und Personen ber beiligen Gefdichte burd finnliche Darftellungen zu vergegenwärtigen ftrebten. Wie hiftorifde Borftellungen ber Jestzeit 2) auf weltlichem Bebiete lebhafte Ruderinnerungen weden, bie Freube bes Bolfes beben, gur Bewunderung und Nachahmung bes Schonen und Guten anregen follen, fo bezwedten Gleiches bamale auf firchlichen Gebiete bie Borftellungen religiöfer Derfonen und frommer Thaten 3). In biefen alten firchlichen Probuftionen liegt eine Sauptwurzel ber beutschen driftlichen Runft und ber Urfprung bes beutiden Schaufpiels 1). Dag ein Mond

<sup>&#</sup>x27;) Chron. Rothenflub und Arch. fur ichweig. Geichichte von Eicher und hottinger.

<sup>3) 3.</sup> B. bei Gatularfeiern bes Eintrittes einzelner Kantone in ben eibg. Bunb.

<sup>\*)</sup> Am Tage St. Ursula zog in frühern Zeiten ein Schulmeister mit ben Töchtern nach Kempraten. Ein Nadochen stellte die hi. Ursul, beren Schönheit einst ben Henter zittern machte, und die den Tod der Ehe mit dem Hunnenfürsten vorgezogen, vor, ein Anderes ihre Begleiterin, die heil. Cordula. Alle übrigen folgten bekränzt, allba den Gottesdienst zu seiern. Am Feste des heiligen Risolaus ritten Bischöfe mit Inful und Stad, begleitet von Leviten, in der Stadt herum, und gaben nicht selten Anlaß zu obrigkeitlichem Einschreiten. Erst im Jahre 1779, als in der Sakristet, wo man sich ankleidete, Bischöfe und Leviten das Recht des Stärfern gestend machten, wurde das Rlausen aberkennt. Ehron. Rapp. und Prot. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) g. 3. Mone, Schauspiele bes Mittelalters. Joseph Freiherr von Eichenborff, jur Geschichte bes Drama's.

bes Rloftere Rugen mit bem Stabe bes bl. Dagnus, bes Apoftele im Allgau, gur Bertilgung ber Engerlinge, auch nach Rapperemil gebeten warb, und allba, im Jahre 1684, in feierlicher Procession Stadt und Land, Brunnen und Biefen fegnete, um bas Bewurme gu verbannen, gebort gur Beichnung bama-Rapperewil abmte babei nur anbere Drte nach. In biefen Tagen frommen Ginnes, im Jahre 1695 ftifteten nun bie abelichen Jungfrauen Margaretha Maria Urfula von Baier bas Engelamt - ein mit Ausftellung bes Sanctiffimums auf ben erften Donnerftag jeben Monate verbunbenes, feierliches Umt gur Ehre bes beiligen Altarefaframente, welches in frubeften Beiten driftliche Lebrer von unfichtbaren Engeln umgeben glaubten, fo wie es auch in ben alteften driftlichen Symnen als Brob ber Engel (panis angelorum) gefeiert wurbe. Gie vergab= ten bagu ber Rirche, nebft einem foftlichen Drnate bie fleine Monfirang, bem Rapuginerflofter aber ben Reft ihres Bermogens 1). 3ob. Cafp. Rothenflub, ber Stadipfarrer, fiftete in gleichem Beifte, und gur felben Beit einen eigenen Caplan für bie Rapelle jum beiligen Rreug und bie Gubfibiariate. pfrunbe, burch welch lettere inebefondere bie Schulen bebacht murben, mar ja in biefen Beiten bie Bilbung ber Jugenb porzugemeife ber Beiftlichfeit anvertraut, bie wie bas Bemuth jur Tugend und Frommigfeit, fo ben jugenblichen Berftanb aur Biffenicaft und Renntnig emporführen follte. von Privaten gestiftete Stipenbien, beren Ertrag meiftens, ober boch vorzugeweife, ftubirenben Unverwandten bee Stifters au aut fam, und vom Rathe alljährlich vertheilt murbe, fo wie ber Freiplag im Borromaifden Inflitute, mobin ber Dagiftrat Befliffene ber Theologie verfette, boben ben Gifer gur Biffenschaft.

So lange nach Außen und im Innern Frieden bauerte, wurden wenigstens Zeit und Gelegenheit genütt, um ber Schirmsfande Anmagungen möglichft in bie Schranken ruckzubrangen.

<sup>&#</sup>x27;) Die große Monftrang murbe icon im Jahre 1520 angefcafft.

Glarus, bas im Jahr 1672 - wegen einem, in Sachen ber Sauptleute Schieger und Tichuby gegen ben Statthalter ju Bubifon erlaffenen Urtheile ber Stadt - bie Freiheitebriefe Rappers. wil's, auf bie fich fragliches Urtbeil fluste, burch feinen Ratheboten gu feben munichte, murbe abgewiesen, und ber Befanbte, Stattbalter Bafi, mit Erug und Sobn beimgeschidt, obne folde Briefe gelefen, ober auch nur gefeben ju baben '). 218 im Jahre 1671 bie Drte, weil fie bie Sulbigung noch nicht empfangen, bes Schultheißen und Schlofvogtes Beeibigung bei einer anderweitigen Bufammenfunft in Ginfiedeln porneb= men wollten, erflarte Rapperewil: bei Brief und Siegeln ju verbleiben und bie Sulbigung nur vor ganger Gemeinde au gestatten. Bebe Erweiterung forgfältig abzumehren, lag aber im boben Intereffe ber Stabt, benn bie IV Stante fuch: ten ibr bas Recht ber Appellation ju befchneiten. Gefranften Burgern, mit ober ohne Grunde, gaben fie willig Gebor, und forberten ab Seiten einer Beborbe, bie vollberechtigt mar, fo ober andere gu verfugen, Rechtfertigung gegen jebe Un. foulbigung. 218 in ben Jahren 1665 und 1666 brei Buraer. Ridenmann, Domeis und Tichuby, wegen Schmahreden von ber Dbrigfeit gestraft und ihrer Umtoftellen entfest morben, mifchten fich die Drie ein; ward ihnen gwar von biefen nicht entsprocen, fo murbe bod Gemabrung ibrer Bitten in Ausficht geftellt. Bei ber Sulbigung im Jahre 1677, als obige 3wifte fich erneuerten, indem ein Burger, von ber Rathbauelaube fpringend, ju ben Orten lief und Rlage erhob, und im Berlaufe Schultheiß Rung, wie Burgvogt Tfduby ihrer Stellen verluftig murben, willfahrte man bem Unfinnen ber Schirmstände in fo weit, bag bem Domeifen bie auferlegten Roften geschenft, und bem flagenben Frang Rugin ber Bugang jum Rußischen Stipenbium gefichert warb, wogegen aber Rung entfest blieb, und bie Orte ben Abam Rothenflub ale Schlogvogt anerfannten. Es follte nicht mehr lange geben,

<sup>1)</sup> Ard. Rapp.

baß bie Stanbe, in Folge Rechteverletzung, ber Stabt biktirten, was sie jest noch unter Wahrung ihrer Ehre und ihres Rechtsgefühles anstrebten. "Bir erklären", hieß es im Abschiebe bieses Streites, im Jahre 1666, "eure Stabt, als (außer "bem Schirm) einen souveranen Stand, ber bei seinen hers, "tommen, Recht und Gerechtigkeit unberührt verbleiben, gesuschügt und geschirmt werben solle 1)."

Im Jahre 1701, als bie Schirmorte Rapperswil in ber Berbung beschränfen wollten, wurden sie mit eben ber Entschiedenheit abgewiesen, wie mit dem Begehren: sie "gnädige Berrn" zu tituliren, was dem Magistrate eine beschwerliche Schirmserneuerung schien, in die er nicht eingehen wollte, brauchte ja Rapperswil von den IV Orten feine Gnade, sons bern einzig — Recht.

urbe mit gleicher Festigkeit entgegengetreten. Im Jahre 1672, als gegen altes Herkommen ber Convent einen Psleger außer bem Kleinen Rathe wählte, wurde biese Wahl nicht anerkannt; wegen unbefugtem Holzverkauf in die Fremde, im Jahre 1674, wurde dem Kloster der Ankauf von Holz, Heu, Streue und Anderem zu Stadt und Land abgeschlagen; diese Streitigkeiten sanden erst im J. 1677, im Sinne der Obrigkeit ihre Beilegung. 1683 wollte das Gottshaus eine eigene Pfarre bilben und verbot allen Angebörigen ben Besuch der Kirche zu

<sup>1)</sup> Die Hulbigung ober Erneuerung bes Schirms geschah alle fünf Jahre, wo bann bie Stadt ben Abgeordneten ber Orte ben Eid ber Treue, im Sinne bestehender Verträge, ablegen mußte. Ein Ausschuß von 9 Gliedern bes innern Rathes holte die Ehrengesandten in Hurben ab. In der Stadt angesommen, machte der Schultheiß in deren Absteigequartier die übliche Vegrüßung; der Stadtschreiber verehrte ihnen Abends mehrere Kanten Ehrenwein und präsentirte solchen in der Stadt Becher. Die Justigung geschah in der Kirche bei geschlossenen Stadtsthoren, von Bürger und Hosseuten nach Belesung der Schirmbriese von 1464 und 1532. Beim Mittagessen leistete der Magistrat Gesellschaft, und gab den Abgesandten wieder das Geleit zur Peimsehr. Dietrich's Diarium.

Buffirch, und ben Geborfam an beffen Pfarrherrn. Bieberbolte bischöfliche Defrete fonnten endlich bie Witerspenftigfeit bes Kloftere brechen. Große Unruben erregte ein im Jahre Eigenmächtig ichloß bas Rlofter 1686 begonnener Streit. einen fublich ber Statt gelegenen Rugweg und öffnete folden auf ibm beliebiger Stelle. Rlagen ber Stadt murben mit Sohn und Trog erwidert, ale Wegendrud aber ber Befuch ber Rloftermuble verboten. Das Gottesbaus jog bie Schirms ftanbe in ben Sanbel, bie Conferengen ausschrieben, und fich au Bermittlern aufwarfen, mas aber ber Dagiftrat von fich wies, auf Rechte und Briefe fich berufenb. Jest, 1688, ließ bie Stadt burch ibre obrigfeitlichen Beibel bie offene Strafe foliegen, und ben gefchloffenen Fugweg öffnen; aber ber fommenbe Tag fab, wie bie Monnen, mit Mexten bewaffnet, ben Berbau aufammenbieben, und bie freie Strafe wieber verbarrifabirten. Dem Stande Uri gelang endlich eine Bermittlung. Burmebach batte von ber Bergangenheit nichts gelernt, wohl aber Alles vergeffen!

Rapperswil, so oft im Kriege bewährt, blieb auch jest nicht unihätig, Festungen und Streitfraste zu erhalten, wie es stets die Waffenübungen pflegte '). Die herrschsüchtigen Plane eines Lubwig's XIV., der im Jahre 1668 die Freigrafschaft Burgund unversehens übersiel, zeigten die Gesahren nach Außen, zu einer Zeit, wo acht auswärtige Gesandtschaften um der Schweizer Gunst buhlten. Die Zunahme der Religionsspaltung im Kanton Glarus, der Aufruhr in Basel, wo die Zünste sich die herrschaft anmaßen wollten; der Wartauer Handel, wo einige katholisch gewordene Familien in der Kirche zu Gratschins Gottesdienst halten zu lassen gedachten, was aber Zürich und Glarus nicht zugeben wollten; die Spannung im Toggenburg, wo die Reformirten mit dem Abten von St. Gallen

<sup>&#</sup>x27;) 3m Jahre 1672 hielt man, bei nieberm Bafferftand, ein Schieben auf ber Blatte (ein Feldruden in Mitte bes See's, nabe ber Stadt gelegen) von Burgern und hofleuten. Die Scheiben wurden auf bem Eife aufgeftellt. Ehron. Rothenflub.

in Saber lagen, weil er ben fatholifden Cultus begunftige und bie Reformirten gurudfege - waren Reime neuen Rrieges. Der gebeime Rath, welcher jugleich ber Stadt Rriegerath war und feine eigene gebeime Caffa batte, forgte gur Beit, baß Jebermann wehrfähig fei. Der hofmann mußte Barnafd, Spieß, Gewehr ober Bellebarbe haben 1); ben Burgern gab man Doppelhaden 2), und bezeichnete bie Sturmfignale 3); Die Pallifaben am Rapuginergarten wurden burch bobe Ringmauern erfett, bie Bugange jur Gee burch Tannen unfahrbar gemacht, und in die Saufer Steine gur Bertbeibigung getragen. Dazu gaben bie fatholifden Drie ihre Rathe und Buniche; bie Roften beftritt gemeine Stadt, wogu bie Unterthanen auf bem Lanbe, bie, bas Rlofter Burmebach mit feinen vielen Sofen inbegriffen 4), in Allem nur 271/2 fl., an Steuern jahrlich veranschlagt maren 3), nichts beizutragen batten.

Bevor aber bie außern Gefahren naber rudten, sollten Unruhen im eigenen Beichbilbe bie Unabhangigfeit ber fleinen

Republif beeintrachtigen.

Schon mehre Jahre blieb die Zahlung ber spanischen Pension ober Jahrgelder, wogegen die Stadt eine Compagnie Söldner stellte, aus, deren hauptmann jest hunger, ein Bruber bes Schultheißen und Malers, war. Der Lestere nach Mailand gesendet, um Rechnung einzuholen, kam zurud mit der Kunde: daß in der Schlacht von Pignerol Pferd und Basage zu Grunde gegangen, daher keine Rechnung mehr gegeben werden könne; und daß keine Gelder gestoffen seien. Nach bes hauptmanns Tode machte der Magistrat eine fer-

<sup>1)</sup> Siebe Arch. Rapp. Pofrobel.

<sup>3)</sup> Gine Art Buchfe.

<sup>5)</sup> Sie maren: 2 Marfer, auf ber Burg losgebrannt und Lauten ber großen Glode.

<sup>&#</sup>x27;) Wurmebach mußte ber Stadt noch alliabrlich zwei Ladungen Bolg geben. Prot. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) Siebe Seite 68.

nere Absendung nach Mailand, und brachte in Erfahrung, bag bie feinerzeitigen Berichte bes Malere Sunger, bezüglich ber Schlacht von Pignerol vollends unmahr feien, und tag er au gleicher Beit in Mailand 200 Filippi 1) empfangen, biefelben aber verbeimlichet babe. Der Schultbeiß mußte biefe Borhaltungen 2) binnehmen, um Gnabe bitten, und ward bann mit breißig Thalern gebuft. Da aber auch fein Bater erweislich icon im 3. 1693 200 Filippi erhalten, ohne folde bem Magiftrate ju übergeben, murbe Sunger, ber altere, auch jum Erfag ber Salfte biefes Betrages fammt Binfen verfällt. Beibe, Bater und Cobn, wenn gleich ihrer ichlechten Sandlung bewußt, riefen bie Sulfe ber Schirmorte an. Rapperemil in feinem guten Rechte, wollte beren Gingriffe fich nicht gefallen taffen, forberte feinem treulofen Schultheißen Schluffel, Sigille und Schriften ab, und entfeste ibn feiner Burbe, ben 20. Muguft 1703, indem bagu Beinrich Domeifen berufen marb. Best erfchienen bie Gefandten ber IV Drte und verlangten Caffation biefer Babl - umfonft. Endlich, ben 2. Bintermonat 1703, wird biefer Compagnieftreit, wie er geheißen, von beiben Theilen babin verglichen: bag Michael Sunger, bie 30 Thaler, bie er gebugt worten, bezahle, fein Bater, ber obne Bewilligung im Ranton Schwyz Wohnfig genommen, foll, falls er wieberfebre, beshalb Abbitte leiften, und babe ftatt allem Empfangenen 200 fl. ju entrichten; bie Roften follen billig repartirt werben. Damit glaubte man ben Banbel geschlichtet. Allein bie Schirmftanbe, bie bochftene gur Ergielung bes Friedens batten wirfen follen, begehrten nun Einsichtnahme in biefen Bergleich, und gaben folden nie gurud, woburch ber Streit auf's neue angefacht murbe. ben Rlagen ber Sunger'ichen Familie famen jest noch bie ber Sofleute, bie fich in ihren alten Rechten verfummert glaub-

<sup>1)</sup> Pilippo ift eine Silbermunge im Berth von 2 ff. 43 fr.

<sup>3)</sup> Laut Protofoll vom 14. Juli 1703. Maler hunger war bergeit Schultheiß.

ten. Die Orte, bie unter bem Schirme nur bas Sanbeln nach Billfur und bas Gnabenfpenden nach Laune verftanben, bie felbft bas offenbarfte Unrecht ju ichugen fich nicht icamten, in jeber Beife ben Rechteverlegungen Borfcub leifteten fantten ben Canbidreiber Bunbtener von Uri unterm 12. Bradmonat 1704 nach Rapperemil mit flarem Befehle, was bie Stadt ju thun babe. Die Rapperemiler aber wiesen jebe Einmischung ab, und liefen bie ortifden Schreiben uneröffnet. Best ericienen bie Abgefandten abermale felbften in ber Salb. infelftabt, bas von ihnen fo fcmablich begonnene Bert gu enben, ben 6. Serbitmonat 1704. Das Recht ber Abfegung von Schultheiß und Rath, bas nur fur Beiten bes Rriegs ober von Revolutionen ben Orten vorbebalten mar, in meldem Sinne ber Brief von 1532 errichtet worben, erhielt nun Die Beiterung: "bag bie Orte nicht nur in Religiones und "Rebellionsfehlern bie wiberhandelnben Schultheiß und Rath "abfegen fonnen, fonbern fo oft als Schultbeiß und Rath "ihnen entgegenhandeln." Die Befreiung von ber Appellation wurde furzweg aufgehoben burch ben Sag: "fie (bie Rappers. "wiler) burfen niemanden ben Bugang old Recurs gu ben lob-"lichen Orten fpohren, old hindern, weniger barum ber 3hri-"gen jemand verfolgen, verfleinern, old beleibigen ");" ber Bergleich vom 2. Bintermonat 1703 marb gernichtet; Schultbeig Domeifen bes Umtes entfest, Maler Mich. Sunger, ber Schulbigfte aller, jeber Strafe frei erflart, fein Bater, gleich frevelhaft, jum Schlofvogte erforen, bem funftig ein Schluffel jum Beughaufe mußte bestellt werben, fowie er fortan gu allen Memtern befähigt erflart wurde. Gin und zwanzig Burger, ben Schirmftanben ale feindlich und wiberfpenftig erachtet, ftrafte man mit 3660 fl. 2), barunter ben entfesten Schultheiß Domeis und Cobn, Stattbalter Ridenmann und Sohn allein mit 1560 fl. Damit und aus ber Stadt Merar follte bie Forberung ber IV Drte, von 3775 fl. 20 fl. gebedt

<sup>1)</sup> Abichied, von 1703 und 1704. Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Rapperswil rechnete bie Louisb'or à 101/2 ff.

werben. Go fehrte ber Friebe wieber. Die meiften, von ben Orten gefesten Beamten, bes Butrauens und guten Billens baar, gaben im eigenen Gefühle gefchebenen Unrechts ibre Stellen felbft beim; bie Strafen berjenigen, bie fur Rapperswil's Recht und Freiheit eingeftanben, murben aus bem Stabtgut bezahlt, und hunger, feiner That bewußt, verfprach jur Gubne einbundert Filippi, Die er endlich im Sabre 1714 mit bloß 100 Rronen abftogen fonnte '). Den Sofleuten mußte eine getreue Abidrift bes hofrodels und ihrer Rechtfame ausbingegeben werben , bei beren weitern Auslegung bann bie Orte fich nicht icheuten zu erflaren: "baß es eigentlich ihnen zuftebe "au erfennen, was bas gemeine Befte fur Menberungen er-"forbere, und baber, ohne ber Drie Biffen und Billen ber "Sofrodel feiner Geftalten burfe abgeandert werben 2)." Runftig follen bie Schirmorte " Gnabige Berrn Schuts und Schirms pater" beißen.

Fünf und zwanzig Dusquetiers von Lachen, unter ihrem Offiziere auf's Schloß gerudt, mußten folden Rechtserbrudungen, bem Abichiebe von 1704, ber Bernichtung aller Urfunben und Bufagen, und bem fdmählichften Repotismus, Rachachtung verschaffen 3). Wo bem Rechte nur ein untergeordnes ter, ben Rudfichten aber auf Freundschaft ober Gunft ber erfte und enticheibenbe Ginflug eingeraumt wirb, ba geben alle Tuchtigfeit, Tugend und Burbe unrettbar verloren; ber Egoismus wird Staategwed, und ber vaterlanbifche Gifer ber Eblern und Beffern geachtet. Go ftand es jest; bie Stante nahmen bas Unrecht und bie Schlechtigfeit einzelner Privaten, bie fich ihre Gewogenheit zu verschaffen wußten, in offenen Sous. Die Treue, ber Bieberfinn ber Bater, bie im Jahre 1458 in brüberlicher Umarmung ben Bürgern Rapperemil's bas Banbniß angetragen, auf bas einer bem Undern beiftebe in Tagen ber Roth und Gefahr - waren ben Enfeln frembe.

Drot. Rapp.

<sup>3)</sup> Abichieb von 1706.

<sup>1)</sup> Abicieb von 1703 und 1704.

großfinnig genug, Recht und Urfunden gu fcbirmen, trachteten fie gegentheils bem fouveranen Bundgenoffen ein Glieb nach bem anbern burch Lift ober Bewalt abzuschneiben, um alls malig Rapperemil an bie Rette ber übrigen Unterthanenlande au fcmieben, nach benen bie Grunder ber Gibgenoffenfchaft felbft jest fo luftern maren, und bie nebft auswartigem Golbe ben Gibgenoffen mehr Gefahr brachten, als bie folimmen 216fichten von Defpoten und Erobern. Go verwechselt leiber, bei ber Unvollfommenbeit ber Menfchen und ihren Mangeln, ber Starfere bas Recht fo gerne mit bem Intereffe; und naturliches wie geschriebenes Recht, auf bas ber Schmachere fic beruft, gelten nicht, was bie Dacht. Bie Schabe, baf Manner, wie ber Runftler, ber unfern Altaren ftete Bierbe gab, ben Lorbeer um feine Stirne wand, fich von niebrigem Eigennuge nicht frei gu halten wußte, bag er flein genug, im Einverftanbniffe feines Batere, ber Stadt Freiheit preisgab. und ben Feinden, bie in Freundestarve anrudten, Die Thore aufichtof. Bar ibre Privathandlung gegen bie Stadt eine gemeine - war es noch mehr ihr Berrath am Baterlande!

In ber Beit fab fich bie Gibgenoffenschaft in bie Wirren verwidelt, die im Toggenburg gegen ben Abten von St. Gallen feit langem vorbereitet maren. Diefes land, bag einft unter ben Grafen von Toggenburg viele Rechtsame und Freiheiten erworben, fam burch Rauf, im Jahre 1468 an ben Abten von St. Ballen. Die Reformation batte ben größern Theil ber Toggenburger bem Rrummftabe entfrembet, bas Streben nach Befreiung von beffen Berrichaft gewedt, bas nach und nach auch in tem fatholifden Theile um fich gegriffen. Die baberigen Digverhaltniffe gwifden ben Fürftabten und beffen Unteribanen fanben an Burich raftlofe Unterftugung ju Ungunften bes Erftern. Ale biefer endlich eine neue Fahrftrage burch ben hummelmald ju bauen und gu unterhalten gebot, mas Burid, burch beffen Gebiet biebin Betreibefuhren in bie innere Schweig geben mußten, ungerne fab, nahm bie Babrung, hieburch unterftugt, einen bebentlichen Grad. Bu all bem machte ber alte Religionseifer wie-

ber auf. Der Abt, ber anfänglich nirgenbe Bulfe fant (felbft Somma mar ben Toggenburgern gewogen), folog ein Sousbundniß mit bem Saufe Defterreich. Den Burchern und Bernern binmieder gaben Solland, Preugen und England Bertroftungen; und bie fatholifden Orte, weil fie faben, bag Burich und Bern bauptfachlich bes Glaubens willen die Toggenburger unterflügen, neigten fich bem St. Gallifden Rlofter Mlle Bermittlungeversuche Scheiterten, und ber Rrieg fam gum offenen Ausbruch. Burich, Bern, Toggenburg und Thurgau flunden gegen Lugern, Uri, Schwyg, Untermalben, Bug und bie alten ganbe bes Abtes. Bei 150,000 Comeiger, mit welcher Dacht fie nie gegen frembe Feinte in's feld gezogen, nabmen Theil am blutigen Burgerfriege, in welchem bie alte Lanbicaft und bas Rlofter St. Ballen erobert, und in ber Schlacht bei Billmergen bie Ratholifen am 25. Juli 1712 gefolgen murben. Heber 3000 Mann, worunter viele Dffigiere, verloren biefe im verzweifelten Rampfe. Den Sieg. ben auf berfelben Statte por 56 Jahren bie Ratboli= fen erfochten, feierten jest bie Reformirten. Das ift bes Krieges Bechfel und Laune, beffen Loofe balb fo, balb anders fallen. Burder und Berner traten jest aus ben abrifden Landestheilen und bem Toggenburg wieber bie Rudfebr an, und famen nach Rapperemil, bas fie im Bertheibigungs= ftanbe fanben. 3m Schloffe war eine Befanung ber brei Orte, und die Burgerichaft bereit, alte Tapferfeit au bemabren. Die Sofleute mit Allem, was fie flüchten fonnten, waren innert ber Stabt. Die Feinbe, auf ben Unhohen ber Spigenwies gelagert, fandten ben 1. August 1712, Morgens 8 Ubr. bie Aufforderung ber lebergabe an Rapperemil, mit bem Berfprechen, beffen Religion und Gebrauche ju achten, nicht nur feine Freiheiten und Rechte gu ehren, fonbern auch alle Privilegien, bie ibm unrechtmäßig von ben IV Orten entzogen worben, wieder ju geben, und aller Plunberung, Raub und Blutvergießen zu mehren. Rapperswil, treu und bieber, ließ fich burch biefe vortheilhaften Bedingungen

feiner Pflicht nicht entfremben - ichidte feine Abgeordneten in's Sauptlager ber Schirmorte, nach bem Schloffe Pfeffifon, von ihnen Sulfe begehrend gegen bie Uebermacht, bie nach Umfluß von nur zwei Stunden ibre Reuerschlunde zu öffnen und ibre Streitfrafte ju entwideln brobte. Echnobe verwies man fie auf eigene Starte und eigenen Rath. Bann es galt ber Stadt moblerworbene, mit bem Blute bezahlte Rechtfame ju erbruden - mar ber Schirm ber ganber bagu bereit - jest, für Rettung ber fleinen Republif, hatte man weber Rath noch That. Das mußte erbittern. Langft ber angeeigneten Bemalt und Dberberrlichfeit mube - benn ein freigefinntes Bolf erträgt auch Freunde nicht lange, Die nur gebieten wollen fanden bie Burger endlich bas Dag voll, ale fie auch jest nur fur bie Orte fich wieder in bie Bruft merfen , ibr Leben preifgeben follten obne irgend welchen Beiftanb. Den Schut. ben bie ganber bieber gewährt, fonnte minbeft auch bei Burich und Bern gefunden werden. Geit Jahren bestrebten fich Uri, Somy, und Unterwalben bie Stadt ju einem Unterthanenlande berabzubringen, und maßten fich alle oberherrlichen Rechte an. Die Autonomie Rapperswil's ward von Jahr ju Jahr, burch Gingriffe jeber Art, mehr aufgehoben. Soon im 3. 1532 murbe ber Stabt Bablrecht, bezüglich Schultbeiß, Schlofvogt und Rath, unter Borgabe von Kriegerecht und Strafe, beeinträchtigt, - allmälig bann aber barin nach Bill= für verfahren; bie Freiheit ber Appellation war thatfachlich aufgehoben, und bie Orte behandelten endlich bie verbundete wie gemeine Bogteien! Das erfannten bie Reinbe und verfpracen Abbulfe. Bas Bunber wenn fie mehr Buneigung fanben, ale jene, bie fich Schirmvater biegen, aber fo felten für die Salbinfel vaterlich Dachten! Rur mas batte Rapperswil jest fampfen follen ? Für Bunbesgenoffen, bie in Babrheit fich als ber Stadt Feinde bewiesen, beren Gintracht geftort, und fo mehr geschabet baben, ale bie Beschiefung que Morfern und bie Befturmung, gegen bie ber Duth ftete Rettung fant ?! Es batte feinen Theil genommen an bem Bruberfriege im Toggenburg - bennoch wollte es einfteben für feine Berbunbeten, fur beren Ehre und But, mit Sab und Blut. Diefe Berbunteten aber gaben weber Buficherung von Entfas noch Eroft '), verlangten, felbft niebergebeugt vom ungludlichen Erfolge ihrer Baffen, nicht einmal bie Bertheis bigung bee fo wichtig gelegenen, bie Berbinbung Burich's mit bem Toggenburg öffnenden, Poftene. Gelbft rathlos überließ man bie fleine Republif ihrem Gefdide. Barum alfo batte bie Stadt ber größten Befahr fich preisgeben , warum bem wandelbaren Schidfale bes Rrieges Alles anvertrauen follen, bas Bagnig übernehmend gegen eine fiegreiche Urmee und ibre trefflichen Befcoffe, benen bereits feine Befte Stand gebalten, ju fampfen. Rlugbeit und Borficht mußten ratben, eine Capitulation auf gunftiger Grundlage gu erzielen. Belagerer verlangten einzig, baß bie Stabt ben Schirm ber IV Drie aufgebe, verfprachen bagegen volle Gelbftfanbigfeit, welche biefe feit mehr ben anberthalb hundert Jahren fo fcmablich verfummerten. Bas bie Stadt burch ber Schirmftanbe Egoismus und Treulofigfeit verloren, volle Freiheit, follte fie wieder gewinnen. "Bofur alfo Belagerung und Sturm ausbalten; felbfiftanbig und frei, wie wir einft ben Bund mit bem Saufe Defterreich aufgegeben, und ben Urfantonen gugefdworen, geben wir wieber von biefen meg und unter ben Schirm von Burich und Bern, frober Soffnung, bie neuen Schirmftande werben ben Bund und bie errichteten Bertrage beilig balten!" fprachen alle Burger, und bie Capitulation wurde noch am felben Tage, ben 1. August 1712, abgefchloffen; fie garantirte Rapperemil freie Ausübung ber fatholifden Religion und bie Sicherheit ber fatbolifden Fonte auf ewig, verlangte für bie beiben Stante einzig, bag ihnen, laut Brief von 1464, Stadt und Schloß offen gelaffen werben; brittens bief es barin

<sup>1)</sup> Ein Augenzeuge ichreibt: fo groß ber Muth unferer Burgerichaft, fo feige war bas berg unferer Schirmorte! Arch. Rapp. Stabt-rechtebuch.

"sollen sie (bie Rapperswiler) bei bem Bundbrief bes Jahres "1464 erhalten, bei übrigen Freiheiten, alten Uebungen und "Stadtrechtspunften, auch Amtsverwaltungen sein und verbleiben, "und was ihnen seither, sowohl im J. 1532 und nachgehends "bis dato gewaltthätig aufgetrungen worden, ihnen zu keiner "Präjudiz sein, sondern bei obigem 1464 Brief verbleiben, "und daraus kein Appellation gezogen werden. Biertens: "Auch follen die ihrigen Leut in Stadt und hof nicht mögen "zu auswärtigen Kriegen gebraucht, als allein in ihrem Bezirk, "wie vor altem har, zur Desension Stadt und Landes gehalten werden ')."

Damit war Rapperswil's Selbstftanbigfeit wieber vollends gerettet; man ließ der III Drte Besagung abziehen, und Abends kehrten Zürcher und Berner, unterm Zuruf und Jubel der Bürgerschaft, als Freunde ein. Die Nacht wurde mit den neuen Bundgenossen, unter Berkicherung ewiger Freundschaft und unzertrennlicher Berbrüderung zugebracht, nicht ahnend, daß auch sie, nach kurzer Zeit, weder Pergament, Siegel, noch gegebenes Wort, mehr halten werden. Glarus — so ungerne wohl Bern und Zürich es sahen — wurde von Rapperswil als Schirmstand beibehalten, weil man darin für die katholische Religion sich mehr Gewähr dachte, und burch die Verschiebenheit religiöser wie politischer Interessen Sichersheit gegen fünstige Rechtsbedrüdungen hoffte.

Wie weise hat es ber Schöpfer eingerichtet, bag Menschen und Bolfern die Zufunst verschleiert bleibt! Wenn bie Göttin Pandora ihre Buchse öffnet, bleibt boch eines noch: bie hoffnung, die ben Einzelnen auch am Grabe aufrecht halt, und Staaten nicht ahnen läßt, daß heute ihre Freunte, fremde Eroberer morgen, und endlich neue Doctrinen, burch

ben Beift ber Beit geboren, fie verschlingen !

<sup>3)</sup> Ard. Rapp. Urfunde vom 1. Auguft 1712.

Mapperswil im Schirmbunde mit Bern, Barich und Glarus, bis zur Einverleibung in den Kanton St. Gallen 1712—1803.

3m Jahre 1712 unterm 13. Tag Auguft's murbe, auf Grundlage gefdebener Capitulation, mit Burid und Bern ber Schirmbrief ausgewechfelt und beschworen. "Wir haben uns "mit ihnen in eine Capitulation eingelaffen, bei beren Gin-"balt wir burchaus verbleiben: als nun barauf bie Stabt unb "Schloß und Sof Rapperewil mit allen benen Rechten, fo bie "vorig lobliche Schirmorth an felbigen, laub Brief's von "Unno 1464 gehabt, überlaffen worben - baben wir nicht "allein obbemelbte Capitulation insgemein frifcher Dingen gut-"gebeißen und ratifigiret, fonbern auch ben barinn angezoge-"nen Schirmbrief von Unno 1464. Go haben wir bie beibe "Stanbe Rurich und Bern bennen obgengnnten von Rappers-"wil alle 3bre Stadt Recht, Freiheiten, Chehaften und gute "Bewohnheit, mas und wie Gie bie von alter und bisbierbar "gebracht baben, bis auf ben Tag, ale fie ju une gefommen "find, beiter, vor- und ausgelaffen barbei ju bleiben, jest und "ju fonftigen Zeiten ')." Satte Rapperewil auch großen Coaben erlitten, burch bie auf bem Sofe abgebrannten und befcabigten Gebaute, ber allein auf mehr benn 11,961 Bulben gewerthet, und ju beffen Linberung im Jahre 1713 eine Steuer in fremben landen aufgenommen worben, geftust auf ben fo oft und rubrend bewährten Ginn ber Bobltbatiafeit eibgenöffifder Stabte und ganber, fo mar bie Biebererlangung ber Gelbftberrlichfeit, bie Gewährung ehevoriger Rechte, bie iconfte Errungenicaft, jeben Opfere werth. Denn mas find materielle Guter gegen bas unschägbare Rleinob ber Freiheit. bas ben Staaten, wie ben einzelnen Menfchen, bie Beibe gibt. Benn wir ben Sflaven bedauern, ber unter ben Peitschenbie-

<sup>1)</sup> Urfunde im Ard. Rapp. In biefem Schirmbriefe wurden auch Glarus Rechte, als brittem Schirmorte, laut Berabrebung vom 1. Auguft gewahrt.

ben bie Plantagen bearbeitet, fo ift bedauerlicher noch ber Staat, ber obne eigene Lebensfähigfeit vor bem Willen eines Dads tigen friechen muß, ein feiger Diener feiner Binte, ober gar verächtlicher Bollftreder feiner wiberrechtlichften Befehle ift! Rapperewil, jest frei vom Drude, gernichtete bie Abidiebe von 1704 mit ihren Rechteverlegungen, entfeste bie von ben IV Orten erwählten Beamten, und ließ ben Gefranften Recht und Ebre wiberfabren 1). Golden Bebrauch machte es jest von feiner wiedererworbenen Couveranitat, und blieb bis jum 3. 1742 in beren ungeftortem Befig. Frob ber Rube, Die ben Sturmen im Innern gemeinen Befens folgte, nachbem biefe fo viele Familienbande zeriffen und bem Staate tiefe Bunben gefclagen, bandhabte fest bie fleine Republit Orbnung und Befes, indem fie ihre Rraft nicht auf Truppen und Polizeimannicaft, fonbern einzig auf Liebe und Butrauen fußte. Genugfam mit Benigem, bestritt man aus bem Staatsarar bie nothwendigften öffentlichen Musgaben, und bie Burgericaft batte, mit Ausnahme weniger inbireften Anlagen feine Steuern ju befreiten. Go gabiten bie Birthe, beren Beinpreife von ben Umgelbnern beftimmt wurden, vom Gimer Wein einen halben bis 4 Schilling Abgabe; ein Werber 10 bis 15 Thaler. Jeber Fifder entrichtete gebn bis vierzig Schilling, welche Auflage alljährlich in ben Secconferengen bestimmt murbe. Diegu fandten Schmeriton, Lachen und Rapperemil ibre Abgeordneten, Seevogte, Die bann ferner bie Bestimmungen uber Fifdereie und die Rischpreise machten, und gegen Dawiderbandelnde Strafen erfannten. Muf ben "Geeeinigungebrief" mußten bann fammtliche gifder ben Gib leiften. Gin Pfund Forellen murbe gewöhnlich tarirt acht Schillinge, 1 Pfund Rarpfen zwei Ba-Ben, 1 Pfund Mal, Blauling ze. 3 Schillinge. Reber Rifder, ber wie bie Jager, gunftig fein und ber Brubericaft Gt. Unna

<sup>&</sup>quot;) Prot. Rapp.

angeboren mußte, war gehalten, feine Fifche vorerft in feinem Orte ausrufen gu laffen, und nur, mas ba nicht gefauft worben, burfte er weiters tragen und abfegen 1). Die wichtigfte Abgabe febod maren bie Bolle, bie von allen Baaren auf Debrichag mit einem Bagen vom Bentner entrichtet murben 2). Bar all ber Ertrag ein geringer - boten bie arms liden Befolbungen ber Beamteten, bie bem Staate ter Ehre und nicht bes Rugens wegen ihre Dienfte leifteten, ju Debrem feinen Brund. Gin jeweiliger Soultheiß batte in Allem eine fabrliche Ginnahme von 102 fl. 2 fl.; ein jeder Rleine Rath 55 fl. 2 g.; ber Stattrichter bezog 411/2 f. Warigelb. Das waren ihre Behalte, ungerechnet einige Dablzeiten, bie Reuiabrefafe (bie Burmebuch, Schlog Pfeffifon, und Jonapfrunte ic. alle Reujahr auf bas Rathhaus ju tragen batten, aber größtentheils bem Beibel zubienten), ben großen Gierring von fammtlichen Badern und ben großen Lebfuchen, ben bas Bottesbaus Burmsbach je am 1. Tage Januar's feinen Raftenvögten verebren mußte. Wie ber Staat, mar auch ber Einzelne mit Benigem gufrieben 3); gur alten Ginfachbeit rudgefehrt, ließ man ben Lurus nicht auffommen, unb bas machte ben Denfchen frober, auch wenn er nur bes Unent= bebrlichften genog. Dit wenigen Unfpruchen brauchte man auch Beniges um zu leben ; es reichte bin, eine Sausbaltung anftanbig burchzubringen. Sausliche Sparfamfeit grundete Bobiftanb; für feinen Seerb batte ber Burger bolg aus ben gemeinen Balbungen4); fur Bauten und Reparaturen bezog er aus ber Stadthutte wohlfeilen Ralf 5); Rahrung gab ibm ber We-

<sup>1)</sup> Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Reces von 1742. Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Eine Bebamme begnügte fich für ihre Beibulfe mit brei Schillingen, welcher Gehalt erft 1759 aufgebeffert warb, indem gemeine Stadt ihr noch jahrlich 4 Kronen, 2 Mutt Kernen und 2 Klafter Solg gab. Urch. und Prot. Rapp.

<sup>&#</sup>x27;) Jeder erhielt zwei Rlafter Burger- und ein Klafter Spitalholz.

<sup>&#</sup>x27;) Das Röhrli (ein gaß) ju gehn Schilling.

meinde Boden '); und am Neujahrstag konnte er auf ber Schmibstube 2) helsen, b. h. ihm ward Bein gereicht aus silberner Trinkschale, und er fühlte babei sich wohlig!

Galt es aber frommen Zweden, wie das Umgießen der schon seit 1279 bestehenden Chorglode — im Jahre 1716 — oder im Jahr 1721 die Erbauung eines heiligen Grabes, Anschaffung silberner Kerzenstöde zur Berherrlichung des Gottesbienstes; Erstellung der 3 Kapellenpfründe<sup>3</sup>) u. s. w., dann waren die Gläubigen mit freiwilligen Opfern, die als herrliche Saaten jenseits keimen, wetteifernd bereit, und der himmel segnete dagegen die Republik. Wie einst der Gemeinde öffentliche Casse, wurde im Jahre 1727 der Kirchenschaß gestohsten, aber glücklicher Weise (in einer Scheune bei Oberbollingen) auch wieder ausgefunden. 4).

So segensreich ber Frieden, so nöthig sind Erschütterungen im Staatsleben, benn trage Rube führt meiftens zum Sinnesgenusse, und in diesem erstiden nach und nach alle bessern Reime; Talente und Tugenden erlahmen, weil sie feine Sphäre ber Ausübung haben, und jene Kräfte schlummern ein, die zur hebung vaterländischer Gefühle und Begeisterung, und dadurch zur Wahrung ächter Freiheit in

<sup>&#</sup>x27;) Jeber Burger hatte Pflangland gur Benügung. Auf ber Rub., Schaaf- und herrenweid burfte er fein Bieb anftreiben, und auf erfterer Baume in feinem Rugen beliebig pflangen.

<sup>3) 3</sup>m großen Bunfthaufe.

<sup>3)</sup> Gestiftet von J. C. Hunger und M. M. Rüttlinger, im Jahr 1737. Gleichen Jahres wurde die heil. Kreuzpfründe, und im Jahr 1730 bas Subsidiariat gestiftet, indes die heil. Kreuzsapelle vom Abten zu Pfäfers icon 1486, zur Aeufnung der sich mehrenden Wahlfahrt, gegen eine jährliche Abgabe von sechs zurch. Pfenningen an die Kirche Bußtirch, wohin diese Kapelle gehörte, an Rapperswil abgetreten wurde. Arch. Rapp.

<sup>4)</sup> Sonberbar tlingt die bezügliche Stelle im Prototoll: "zur Einbringung bes Gesangenen (Dieben) ift ber H. Großweibel zu Pferb mit 14 Füsilieren, hofweibel und Aushirt parat zu sein, geordnet worden."

ber Burgerbruft ichlagen, wenn fie nicht gar verfehrte und fchiefe Richtungen nehmen. Rur rafd und ftete fich bemegenbes Baffer behalt lebenbige Frifche. Bleibt ein Staat von Nachbarvolfern unangefochten, und ift er fo flein, bag Mangele Umfang und Ausbehnung feine Regierung leicht verleitet wird, ftatt mit öffentlichen Angelegenheiten, fich mit Familien= und Stadtgeschichten gu beschäftigen; bag er muffige und arbeitlofe Burger nicht zu verwenden im Stante ift, und Gucht nach Memtern fich auch beren bemeiftert, bie bagu weber Fabigfeit noch Gefchid befigen, bann verzehren Reibungen und Banfereien im eigenen Beichbilbe beffen Mart, und wenn nicht ein Donnerschlag großer Greigniffe ibn aufrafft, findet er enblich, aller Rrafte entbehrend, fo ober anbers, morfc geworben, feinen Untergang. Go entftanben auch in Rapperswil balb wieder verberbliche Unruben, Die auch die Reliquie bes größten Friebensftiftere und bieberften Gibgenoffen, jenes Rlaugnere, ber neben feiner Gottbegeifterung auch voll Liebe für fein Baterland und bie Mitmenfchen glubte - bes feligen Nicolaus von ber Rlub - womit ber Stand Unterwalben bie Stadt beschenfte - im 3abr 1738 - nicht beschworen fonnte 1). Diefe Bwifte waren urfprunglich Competengfragen gwifchen bem Großen und Rleinen Rathe, ju einer Beit, wo überall Die Rleinen Rathe ibre Dacht auf Roften ber Großen Rathe fteigerten, im Ginne ber hinneigung gur Ariftofratie. Billfur, bie felbft in Rechtsfachen ber Magiftrat fich oft erlaubte, mochte bem Unwillen mit ju Grunbe liegen. Co feben wir aus bem Protofoll von 1725, bag Jac. Baf. Frei einen Baganten erftochen. Auf Anfuchen ber Patres Capuginer, ber Beiftlichfeit und feiner Bermandten, wurde befchloffen: ibn nicht "malefizifch" zu behandeln; bas Urtheil lautete: er folle ein Jahr wehrlos fein, foll & Tage gethurmt werben, 3 Sonntage nach einander bie Undacht machen und alle Roften gablen. bielt feine Braut an, bas Schmabliche in Gelbbuge ju ver-

<sup>&#</sup>x27;) Prot. Rapp.

wandeln. Die Behrloserflarung wurde fobann in hundert Pfund Bufe umgemantelt. Die Sochzeiterin bat nochmale, ihr ihren Brautigam ju fchenfen und bie Buge ju milbern, worauf über ben Morber erfennt murbe: "ift in größten Gnaden ber Jungfer Sochzeiterin, ihr Sochzeiter gefdenft, und gur Sausfleuer von ber Bug auch 50 Pfund verebrt ')." Schon im Jahre 1730 flagten Mitglieber bes Großen Rathes, bag bas Burmsbacher-Dulleleben, und eben fo bie Stelle eines Solgberrn,' einzig und allein vom Rleinen Rathe befett morben. inben bas fonft Sache beiber Rathe gemefen. Gine eingeleitete Untersuchung biefer und anderer Rechtsame, wie ber Befegung ber Grogratheftellen, ber Babl ju Rent- und Rapellamtern2), mas Alles ber Rleine Rath ausschließlich fur fich in Unfpruch nabm, warb einseitig ju Gunften ber Regierung entichieben, und zwar erft nach Umflug voller brei Jahre. Balb mifchten fich in bem fleinen Bebiete Burger und Sofleute in ben Streit. Erftere glaubten fich, mohl mit Grund, in ihren berfommlichen Rechten langft beeintrachtigt, benn einen Schultbeigen auch ju entfegen, einen Stadtpfarrherrn ju mablen, u. A. hielten fie in ber Competeng ber Burgerfcaft, verlangten aber fruchtlos barnach. Als Saupt ber Ungufriebenen erhob fic Bafil Ridenmann, juris utriusque licentiatus, fruber Sefretar bes Abtes ju Pfafere, jest Fürfprech und Mitglied bed Großen Rathes, ber nun gegen bie Neuerung entschieden auftrat,

<sup>1)</sup> Bei Beurtheilung eines anbern galles heißt es am Enbe: er foll einem jeben Rathsherrn eine Speciesducate Sitgeld, und bas Nachteffen & parie bezahlen. Ueber einen Injurianten wurde erfennt: Berr Rirchenpfleger foll revociren und fur feine heilsame Buß meinen gnädigen herrn gesambten Rath ein Mittagessen bezahlen. Prot. Rapp

Das Rentamt beforgte ben Unterhalt ber Brude und aller Staatsgebaube. Rapellamt war die Pflegschaft ber Kapellen und Bruberschaften. Die Kapellen waren a. biesenige beim Beinhaus, b. die Kreuzkapelle und o. jene zu Kempraten (St. Dionys war schon feit 1700 bem Kirchenamt einverleibt). Alle hatten ihre Fonde und Stiftungen. Siebe Lagerbuth Rapp.

und bie Freiheit und Rechtsame ber Burger, wie bes Großen Rathes, auf feine Beife wollte verfummern laffen, weshalb er fofort aus Stabt und land verbannt murbe. Seine fdriftliche Auseinanderfegung ber Rechte ber Burger, und ber Competeng bee Großen Rathes, marb burch Benfereband öffentlich verbrannt, und all fein Gut ju Sanben bes Fiecus ein-Das thaten bie Belufte ariftofratifder Berrichfucht und ber Reib, ber in Republifen fo gerne fich gegen Alles geltend macht, was über ben Daffiab bes Gewöhnlichen fic Da bie Beborbe ben Unforberungen ber Gefranften auf feine Beife entgegenfam, biefe bingegen fich in ihrem guten Rechte glaubten, richteten fie ibre Rlagen im Jahr 1740 an Die Schirmftanbe '). Diefe fuchten erft vaterlich beibe Parteien gu vergleichen, indem fie zu Bermittlungeversuchen mabnten, morauf wirflich beibe Rathe und bie Burgerfchaft, unter'm 29. Bintermonat jenes Jabres, fich babin verftanbigten: "In fcmeren Proceffen moge feber Burger vor beibe Rathe geben, und in Baterlande- und Freiheitegefahren foll bie Burgericaft mitrathen, auch ftebe ihr frei, einen Schultheißen zu mablen ober au entfegen." Um biefen Preis erfaufte bie Regierung im Beich= bilbe ber Stadt ben furgen Rrieben. Denfelben wollte man aber nicht ichliegen mit bem revolutionaren Ridenmann, noch mit ben florrifden Bauern, bie langft bei Glarus Rlage geftellt, bag ihnen Rappereivil gegen alte Uebung verbiete, Sola, im Unacher Bebiete gelegen, in fremde Lande zu verfaufen. Man bachte fich noch immer in jenen Zeiten, wo bie Unwobner tes Cantes, mit Ausrottung ber Balber beschäftigt, ihren fummerlichen Unterhalt fuchen mußten , und bamit fich begnugten; man wollte nicht begreifen, bag ein Unterthanenverhaltniß, wenn auch immerbin leidentlich, feine Freiheit ift, und feinerlei Jod von einem Manne mit Billen getragen wirb. Go blieb bie Quelle bes Sabere offen, und erhielt Rabrung burch bie Beit. Auf Berlangen famen endlich bie Befand.

<sup>&#</sup>x27;) Prot. Rapp.

ten ber Schirmorte gur Schlichtung bes Streites, unter'm 5. April 1742, an. Frembe Bermittler baben noch felten bie Boblfahrt einer Regierung geforbert; und jebe gebulbete Ginmifdung macht ben einen Staat jum Bafallen bes Unbern. Entweder begunftigen fie eigene felbfiberrliche Abfichten, ober fcmachen wenigstens bas Unfeben und bie Rraft ber Beborben burd fcieberichterliche, nicht immer rechtliche, Spruche. Dug aber eine Dbrigfeit mit ihren Gegnern um jeben Preis vergleichen, in Rolge Gebote von Dritten, fo verliert fie mit ber Bewalt und bem Unfeben auch noch Dasjenige, mas eine friedliche Musfohnung fo gerne in fich tragt: Liebe und Butrauen bes Bolfes. Das eine wie bas anbere tritt bier ju Tage. In bem Abschiede vom 1. Tag Mai 1742 wurde nun von ben Schirmftanben bestimmt: Gin Schultheiß fei feineswege lebenslänglich gemablt, fonbern fonne alljährlich wieber bestätigt ober entfest werben; ber Gib von Schultbeiß, Rath und Burgern wurde ju Bunften ber brei Schirmftanbe erweitert und erlautert. Umfonft weigerten fich beffen bie Burger, bie erffarten: fie batten feit 1712 immer nur auf bie Capitulationspuntte gefdworen, felbe folle man ihnen wie bisanbin verlefen, und barauf, aber auch auf mehr nicht, wollten fie eiben. Die Schirmorte wußten fie ju überreben burch bie Berficherung, bag fie einzig und allein nur bie 1712er Capitulation gehalten wiffen wollen, und bag fie treu babei verbleiben murben. Die Befegung bes Rleinen und Großen Rathes wurde, alter Uebung gemäß, bem Rleinen Rathe jugeschieben; bie ber Memter in bisberiger Beife als richtig anerfannt; bie Babl bes Stattgerichtes aber beiben Rathen Bezüglich ber Unnahme frember, nicht fcweis übertragen. gerifder Ginwohner, ale Burger, bebielten fich bie Chirmorte jest bas Beftatigungerecht, bas fie fonft nie gehabt, vor, weil fie bie Belufte fur Bergrößerung ihrer Rechte und Dberherrlichfeit gegenüber bem, ben fie fcirmen follten, boch nicht gang ju überwinden vermochten. 3m lebrigen wurden folde Unnahmen beiben Rathen jugefdieben,

wie auch bie ber Sinterfagen Die Befdluffe beiber Rathe vom 21. Bradmonat 1738, worin fie bie Competengen ausschieben, und jeben Begner ale Rebell, Aufwiegler und meineibig erflarten, wurden annullirt; bie Babl eines Schlofvogtes und bie bes Leutprieftere 1), bie viele Burger für bie Bemeinbe anfprachen, fielen, erftere beiben Rathen, und legtere bem Rleinen Rathe, laut Brief und Siegeln, gu. Fur ben Burgvogt wurde ein Eib formulirt, ber bie Burg, fo wie auch bas Beughaus (obwohl biefes bieber unbefdranftes Gigenthum ber Bemeinbe war), für bie Drie fichern follte. Der Schieberichter wollte auch für fich bie lefe nugen. Ferner murbe noch feftgefest: Jebe Menberung an ben Stabtrechten fei an bie Ginwilligung ber Burgergemeinbe gebunden. Ein Mitglied bes Rleinen Rathes folle bas Sougengut verwalten, und alljahrlich ber Gefellicaft Rechnung ablegen; wenigstens ein bis zwei Schießtage follen jabrlich ge= halten werben, und jebem Mitgliebe ftebe ber Bugang gu ben Schiefgaben frei. Raufe und Berfaufe Bevogteter follen vom Dagiftrat unentgeltlich ratificirt werben. Bei Auffallen feien Forberungen ber Dbrigfeit benen anderer Schuldgläubiger gleich ju halten. Gei Giner gepfantet, moge er noch 14 Tage, wenn nicht Gefährbe obwaltet, in feinem Saufe und Gewerbe ichalten und walten; Theilungen, wo ein Abgug gu machen, foll ber Stadtidreiber, bis jur Bollenbung bes Inventars, beimobnen. Die Schmidgunft werbe ihren Dbmann, wie bisber, frei aus bem Rleinen Rathe mablen, und unbefragt ihre gewohnten Berfammlungen halten - ju außerorbentlichen aber eines Schult. beißen und Rathes Erlaubnig einholen; fleine Scheltfrevel burfe fie mit einer Daag, bochftens mit einem Ropfe Bein ftrafen. Die Bolle folle man, ohne ber Drte Billen, nicht fteis gern. Der Rugen in Feld und Bald folle Rathen und Burgern gleich zufommen. Bezüglich bes Recurfes aber befchloß man: "es folle ber Recurs, fowohl wann ber Dagiftrat und bie

<sup>1)</sup> Für bie Frühmefferei und Leutpriefferei hatten bie Orte felt 1477 bas Beffätigungerecht abwechselnb. Arch. Rapp.

"Bürgerschaft zu gedachtem Rapperswil, ober die Stadt mit "ben Hofleuten, und vice versa in Zwistigkeiten gegeneinans"ber verfallen thate, als auch wann jemand ber Burgeren "ober hofleuten mit Grund klagen könnte, daß er Gewalt "leiben musse, zugelassen fein 1)." Gegenseitige Amnestie krönte das Werk der Schirmstände, in die auch der verbannte Jakob Basil Rickenmann nach der Uemterbesetzung zu Johanni, soferne er sich demuthig vor dem löblichen Magistrate stelle und Abbitte leiste, eingeschlossen war 2).

Die Rosten bieses sub 1. Mai 1742 erlassenen, weitsichichtigen Spruches murben theils ben Hofleuten — mit 1000 fl. — theils ben vierzig Bürgern, die wider ben Magistrat in's Recht getreten und billig die "Harten" geheißen waren — mit 300 fl. — theils gemeiner Stadt mit — 7038 fl. — aufgeburdet. Die von biesen bezahlten Kosten betrafen:

3ehrungsconto bes Standes Zürich 1299 fl. 201/2 fl. bes Standes Bern und Glarus 992 ,, 17 ,,

Denn bezogen bie herren Gefandten ferner per Tag eine Dufate und jeder Bebiente — bie jedoch fich bann felbsten ver-töftigen mußten — zwei Thaler. Daher erhielten ferner

bie brei herren von Zürich 535 fl.
ihre Bedienten 349 "
bie brei Gesandten Bern's 383 "
beren Bedienten 349 "
die zwei Gesandten von Glarus 608 "
ihre Bedienten 108 "

Die Discretion für jeben Stand - auf bag bie Bertrage nicht noch mehr gertreten und bie im Jahre 1712 ge-

<sup>1)</sup> Ard. Rapp. Conferenzbefcing ber Schirmorte, ben 26. April 1742.

<sup>2)</sup> Johanni und Martini waren bie Aemterfage, b. b. bie vacanten Nemter wurden um biefe Beit wieder befett. Prot. Rapp.

<sup>3)</sup> Receg bon 1742.

mabrleiftete Freiheit nicht noch beillofer beschnitten werbe - war bierin fower berechnet 1).

Rapperewil theilte fest bas Schidfal febes Staates, ber fremder Bulfe bebarf, ober felbe anruft. Mit ichwer empfindlicher Ginbufe nicht bloß materiellen Belanges - bie fich verfcmergen, auch wieber gut machen ließ - fonbern mit Ber= furgung feiner Rechtfame und Freiheiten mußte es bie Freun-Die Schirmorte fpielten ben Reinede beebienfte bezahlen. Fuchs, ber bie beichtenben Bennen wenigstens theilweise verfolang. Rapperewil, in guten Treuen für Erhaltung feines Rechtes und feiner Gelbitberrlichfeit fic ben Orten übergebend, vergaß babei, bag in ber Diplomatie weber Treue noch Freundschaft beftebt, bie, betrübend genug für jeben aufrichtigen Freund bes Baterlandes, ihrem eblern Begriffe auwiter, meiftens nur felbfifuchtigem Intereffe bient. ber Magiftrat Rapperswil's in Manchem gefehlt, feine eigenen Burger mit unfluger Barte behandelt, und fo in feinem Gingeweibe gewühlt haben; mochte er fich in niedrigem Gigennut mehr Bortheile einraumen, ale bem gemeinen Burger, und biefem, in Diffennung feiner Stellung, in Rachahmung größerer ichweizerifcher Ariftofratien , bie berfommlichen Freibeiten, fatt fie ju erweitern (woburch er nur an Unfeben und Rraft, weil an Liebe ber Burger gewonnen) verfummern, fo hatten bie Schirmftanbe teshalb fein Recht, ben im 3. 1712 beschworenen Bertrag ju brechen, die Autonomie ber Beborben ju vernichten, und abminiftrative wie legistatorifde Beftimmungen feftzufegen.

Ließe sich auch bie fremte Einmischung noch bamit entschuldigen, baß, sollte nicht ber Staat burch innere Reibungen und Rampfe aus feinen Fugen getrieben werben, man bie Eintracht und ben Frieden zwischen ben Burgern um jeden Preis herstellen mußte, so stellten bagegen bie Erwerbungen, welche

<sup>1)</sup> Ueberlieferungen von Frang Breny. Discretion bieg man bie Sefchenke fur gehabte Duben.

bie Drie für fich ju machen fuchten, bas Gemeine ihrer Dentart flar ju Tage. Die Gibe murben erweitert, bie Beftatis gung von nicht ichweizerifden Burgern und Bollerbobungen fur Die brei Drie vindicirt. Das Recureredt, por faum 30 Jahren. meil rechtswidrig bestanden, aberfennt, murbe unbebenflich mit ein paar Febergugen jum Gefet gestempelt, und alles Bertommliche burch willfurliche Berfugungen gebobnt. Stattbalter 3ob. Taumeyfen, Dubleverwalter, ward im 3abr 1739 v. R. w. wegen falfdem Maag und grober Betrugerei gebugt, ber Ehren verluftig, und mußte 1000 fl. bem Rathe, 1000 fl. bem Spitale megen erlittener Schabigung, 200 fl. ben P. Capuginern, 100 Speciesbublonen bem Merar begablen, und jebem Sausvater einen balben Mutt, Bittmen, Frauen und Jungfrauen aber ein Biertel Rernen geben. Diefes Berichts. urtbeil murbe obne andere in allen feinen Bunften, wo eine Restitution möglich mar, aufgeboben, ben 30. April 1742 1). Das war ber erfte Griff, ben man fich in bie Freiheit ber Schirmbefohlenen erlaubte, ber erfte Rechteraub, ben bie brei Drie gegen alle Bertrage, noch unter bem Scheine paterlicher Dbforge, ausübten. Solder folgten balb weit Debre, bis welterfcutternde Ereigniffe nur noch ben Schatten eines Freiftaates ju Grabe trugen. Un biefem Sanbel, bem fo unselige Fruchten entsproffen , waren Regiererei und Diggunft bie erfte Schulb. Beber Degger, weil er gut foladtete, jeber Bader, wenn er baden, jeber Schloffer, weil er bammern fonnte - meinte auch rathen ju muffen. traumte fich gludlich, wenn ibm Memter und Stellen gufielen - ob er ihnen gewachsen, baran zweifelte feiner, batte ja Gott bie Sorge fur bie Talente. Daber bie Competenaftreite, weil einer bem andern bie Ehre ober ben Rugen, welche ibm Dienfte ober Memter gaben, miggonnte und auf biefem ober anbern Wegen gu Gleichem emporgufommen ftrebte. Grund folder Burgerzwifte batte rechtzeitig burch Minberung

<sup>&#</sup>x27;) Prot. Rapp.

ber Anstellungen, wenigstens theilweise, gehoben werden fonnen; um aber jeden Better und Gönner, Migvergnügte und
Burudgekommene zu versorgen, zu beschwichtigen und wieber
zu heben, schaffte man lieber noch mehre, so daß man bereits so viel Aemter als Burger zählte. Der Reces von 1742
weist folgenden Schwarm von Beamten und Bediensteten auf:

Soultheiß,

12 Rleine Rathe,

24 Großrathe,

12 Richter fammt Stabtrichter,

bann Rentamt,

Testamentamt, bas bie Beitrage an die Stipenbien, geistlichen Berrichtungen, an die P. Capuziner u. f. w. leiftete,

Capellen. und Brudericaftspflege,

Raftenvogt bes Gotteshaufes Burmebad,

Solzamt,

Dbmann ber Schugen,

Provisoreiamt, bestritt bie Reparaturen im Zeughause und bie Beitrage an bie Schulen.

Diese lettern sieben Berwaltungen wurden vom Kleinen Rathe vergeben, wie sammtliche Pfründen in Stadt, hof und zu Bildberg, das Stadt- und Burmsbacher-Mühlelehen, alle hiesigen und auswärtigen Erb- und handlehen, mit Ausnahme bes Fluhlehens i, das in beider Rathe Competenz war — alle Schuldienste in der Stadt, sowie die Dienststellen des Meßmers, der Zoller außer der Stadt und sämmtlicher Wächter. Klein- und Großräthe zusammen bestellten nebst dem Statthalter, dem Stadtrichter, dem Benner oder Pannerherrn, und dem Schloßvogt, noch serner:

ben Sedelmeifter, ber alle Ausgaben für bie Stadt und burgerlichen Dienfte bestritt,

<sup>1)</sup> Rapperswil hatte ben Ruttlinger-, ben Buler'ichen- und Statelischen Sandlebenhof, besaß ferner ben Bollingerhof, bie beiben Sofe zu Brittisellen, weiche herrlichen Besitzungen alle vor ber Revolution um tobte Pfenninge vertauft worben. Arch. Rapp.

ben Baumeifter,

ben Galgbireftor, bann

bas Spenbamt, bas bie Ausgaben an Arme und Beifi-

bie Rirchenpflege,

bas Spitalweinfelleramt, bas ber Stadt Beinberge beforgte,

bae Bollenamt 1),

bie Beinumgeltner,

bie Rechner, welche bie Ausrechnungen zwischen ftreitenben Parteien und jene ber Amtsleute zu prufen hatten.

die Brodgeschauer,

die Fleischhäger,

Die Unterganger,

ben Solzvogt,

ben Beugmeifter,

ben Feldbaumeifter,

den Geevogt,

ben Stadtwachtmeifter,

ben Stabtgoller,

ben Borfaufeinspeftor,

vier Profuratoren.

ben Stadtfdreiber,

ben Großweibel,

ben Spitalmeifter, ben Bagameifter,

ben Salameffer,

ben Outsmeffet,

ben Brudzoller,

den Halsthorwart,

den Saabthorbeschließer,

ben Schuggattermächter,

bie Stadt= und Canbfinner,

ben Sochwächter,

<sup>1)</sup> Bis 1789 fabrigirte ber Magiftrat Bollentuger, und vertaufte folde ben Capuginertioftern. Ard. Rapp.

den Lein-, Batt-, Seiden- und Garnzoller, die Holzmeffer, die Beinzücher und die Schiffleute.

Jedes Umt hatte feine angewiesenen Ginfünfte und rubriscirten Ausgaben.

Go war bereits jeber Burger entweber Staatsbeamter ober Staatsbiener. Das Beer folder Anftellungen abforbirte ber fleinen Republif alle Rrafte; bagegen blieb fur beffere Entwidelung bes Staates, fur Bebung von Sandel und Inbuftrie, für Rraftigung bes Gewerbmefens nichte; und boch maren Sandel und Induftrie bie einzigen Pole, Die ben Staat ftart, geachtet, und frei batten machen und erhalten fonnen, in einer Beit, wo weder bas Unfeben und ber Reichthum ebe= vorigen Abels, ber, nachdem bie Stadt nicht mehr unter ben Rlugeln bes öfterreichischen Ablers fich wonnig fühlte, obnebin allmalig ausftarb, ober feinem Berrn folgte, noch bie friegerifche Richtung, ber bie Ginwohner lange Beit fich rubmvoll bingaben, entscheibenbes Bewicht in bie Beitschaale legten. Bo aber ein Bemeinwesen babin fommt, bag jeder Mitregent ober Bebienfteter ift, ba fällt bie Gorge für bie allgemeinen obieftiven praftifden Gefege und Dagnahmen ber gangen Staategefellichaft berab jur gemeinen Dorfpolitif, bie fich wie im Rathe fo im Familienleben und am Birthetifche wieberfpiegelt, und weil folche Staaten Benige ober niemanden reich machen fonnen, finfen, wie bie Beburfniffe ber Gingelnen fich einmal fteigern, allmälig auch Boblftand und Bufriedenbeit mit ber Thatigfeit bes Burgers, ber bem Berufe enigogen ift, ju bem ibn Ergiebung und Natur befähigten; und es bebarf nur rauber Binbe, um ein fold Gebilb von Staat megaubauden.

Der Neces von 1742 hatte auch bie Beschwerden ber hofleute auf eine Beise erledigt, die überall nur Rapperswils Selbstftandigfeit beeinträchtigte. Sollte der hofrodel, die Rechtsame und Besugnisse des Landes gegenüber ber Stadt, ihrem

Lanbesberrn, erläutert werben, fo war bas Sache ber fouveranen Landesbeborbe und nicht ber Schirmverbundeten 1). Egoififc genug, anberten bie Stanbe ben Artifel 36 befagter Urfunbe, ber bie Bebolgung ber Burg und Befte fefffegte, nicht nur in nichts ab, bestätigten Die Lieferung von jahrlich einem halben Rlafter auf jebe Ebhofftatt und jeben Sofmann nicht allein, fonbern fiellten auch noch feft, es feien von ber eingehenben Bolglieferung alle Jahre funf Rlafter, nicht fur ben Burgvogt, nicht für bie Befte, fonbern für bie gnabigen Schirmorte als Borrath a parte aufzubehalten. Ja bie Schirmorte erflarten in eigener Dachtvollfommenheit, gleich wie einft Uri, Schwyg und Unterwalben, gegen gefdriebenes Recht und Sagung, fic einzig und allein befugt, an bem Gefege fur bas gand, bem befagten Robel, beliebig anbern gu burfen 2). Die Rlage ber Soffeute, baf ihnen nur vier Sandwerfe: Schneiber, Schufter, Magner und Bimmermann, gestattet, und alles Beinausichenfen und Rramerei verboten feien, zeigte bie Engbergigfeit ber Statt gegen bas Land, bie in biefem lebiglich Unterthanen, nur ju ihrem Rugen und im Beifte bafiger Beit erblidte, weil fie nicht zu ber Bahrheit fich erheben fonnte, bag alle Denfchen nur einem Befen unterthan, beinebens aber Bruber fein follten. Baren bie Berfügungen ber Stanbe, bag funftig ieber hofmann feinen eigenen Wein ausschenfen und furze Baaren verfaufen moges); ebenfo, bag ibm gestattet fei, jebes Sandwerf mit Musnahme ber Befchenften4) und auf Chehaften bafirten zu betreiben, billige Berfügungen, fo maren jeboch ba-

<sup>9</sup> Selbst ber Gnabenbrief von 1532 gab einem Schuliseißen und Rath unzweibeutig und einzig bas Recht, am hofrobel zu mehren ober zu minbern. Arch. Rapp.

<sup>1)</sup> Reces ber Sofiente im Jahre 1742. Arch. Rapp.

<sup>5)</sup> Rurge Baaren bieben: Spige, Schnüre, Faben, Strumpfe, Sale- und Nastucher, Indiene, Steiftuch, gute und faliche Porten 2c.

<sup>&#</sup>x27;) Gefchentie Sandwerfe waren jene, bie ben manbernben Gefellen bei ihrer Anfunft Gefchente gaben.

zu bie Geber auf feinerlei Beise berechtigt; sie spendeten auf Unkosten bes Machtlosen Gnaden und Freiheiten, die sie ihren eigenen Unterthanen mit gleicher aristofratischer Zähigkeit und Hart, wie Napperswil, abschlugen; sie spielten auf Nechnung der Schirmbesohlenen die Freisinnigen, vergaßen aber diesen Freissinn im eigenen Lande vor- und nacher.

Das Rlafter Tannbolg, welches bie Sofieute gum Berfauf auf ben Braunader ') fuhren mußten, fegten nun bie Orte auf eine Rrone feft. Sartes Solg aber blieb untaxirt und bem Meiftbietenben feil. Giden fur Burg und Bruden aber follen bie Landgemeinden fur einen Gulben bas Stud liefern, biejenigen ausgenommen, bie in Privatgutern fteben. Solzverfauf außer Lands murbe ihnen, ale gegen bas. Stabtrecht, abgefclagen, fofern Goldes innert ber Stadt Marten gelegen. In allen Fallen aber murbe ben hofgemeinden ber Refurs an bie Drte beiter porbehalten, und bamit ber Saber und Unfriede zwifden Stadt und Land unaustofdlich fur bie Bufunft gepflangt, nach bem Grundfage, ben auch bie auswartige Diplomatie gegenüber ber Schweiz zu allen Zeiten geltend ju machen suchte: "divide et impera," ,theile, und bu berricheft." Die Landesbobeit ber Stadt gegenüber bem Lande gang meggumifden, lag aber nicht in ber Politif biefer Berren, Die auch auf bas eigene Saus, auf ihre eigenen Berhaltniffe, Bebacht nahmen, und babei billig batten ichamroth werben follen. Daber anerfannten fie neben all bem ber Stadt Dberberricaft, festen für jeben Sofmann vier Tage Frohnen feft, fofern er Bugvieb befige. Die Besteurung ber Soffeute, bie ber Magiftrat über ben Sofrobel erbobte, foll und moge verbleiben, burfe jedoch ferner nicht gefteigert werben. Der Muble Borrecht ju Rapperswil') wurde anerfannt, bie Korberung

<sup>&#</sup>x27;) Ein Plat beim öftlichen Stadtthor.

<sup>3)</sup> Soon im Jahre 1405 wurde fie oom Erzhaus Defterreich als 3wangmuble erffart, wo Jebermann feinen Kernen mußte mablen laffen. Arch. Rapp. Regeften Rro. 37.

F

bes Lances, daß jeder Hofmann um 50 fl. muffe zu einem Stadtburger angenommen werben, gebührend abgewiesen; das Schiffsahrterecht blieb lediglich der Stadt anheimgestellt, wosgegen dieser der Unterhalt der Jonabrude, wozu jedoch die Gemeindewaldung des Landes das Holz zu liesern hatte, und die Theilhabe der Hofbewohner an allen Schüpengaben übersbunden ward 1). Das der Schirmorte Werf im Jahre 1742, deffen Würdigung der Zufunft und der Geschichte anheimsgefallen, die, unbeirrt durch die Leidenschaft der Zeit, auf der Wage urfundlichen und Menschenechtes Thaten in ihrem wahren Werthe zu schäpen berusen ift.

Der Friede, ber jest feit bem Rampfe bei Billmergen ber Soweig blubte, wurde aber auch ju Befferm, ale blogen Burgerfebben, benügt. Die Manner ber Wiffenschaft, bie jenen gottlichen Runten, jene beilige Driffamme, in ihrer Bruft buteten, fie erwarmten fich an ben Strablen ber Freiheitssonne, bie in ber Schweig fich geltend machte, wenn gleich bie Ariftofratie ben Rebel begunftigte und ber Demofratie Licht und freies Bort miggonnte. Die Bobmer, Breitinger, Saller, Bernoulli, Guler, Lavater, Bonfletten, und fpater Job. v. Muller, ber fo lange in Schweizerhergen lebt, als bie Freiheit in unfern Alpen blubt, jogen bie Aufmertfamfeit Europa's auf fich; und bas fleine Rapperswil blieb nicht gurud, auf bem Gebiete bes Wiffens auch bas Seinige ju leiften, batte es ja fcon in frubern Zeiten feine Chronifichreiber: Eberhard Buft, Datth. Rifenmann, Det. Dietrich, Rothenflub und 3. Baf. Rifenmann gefunden, bie mit löblichem Gifer gufammentrugen, was ihre Beit und ihre Unfichten ber Aufbewahrung fur bie Bufunft werth hielten. Sein Burger, ber philosophische Theologe Dominicus Brentano, geiftlicher Rath und Soffaplan bes Abtes von Rempten, fertigte jest eine Ueberfegung ber Bibel, bie unter ben Ratholifen und Protestanten Deutschlante außerorbentlichen Anklang fant '). Ronnte Die friegerifche Luft me-

<sup>1)</sup> Sofleutenrecef d. d. 28. April 1742. Ard. Rapp.

nig Nahrung mehr finden, entwickelten fich um fo mehr bie geiftigen Glemente.

Much bem Bolfsichulwefen widmete man allmalig mehre Aufmerffamfeit, und bie gange Schweig fühlte bie Bictigfeit bes Erziehungemefene, bas bieber fo flaglich gemefen. einem Schulmeifter verlangte man fonft nur, bag er bes lefens und Schreibens mobl fundig fei, und bie Rinder Gebrudtes lefen lebre; was mochten folde leiften! Man batte gwar faft in allen Rantonen Schulen, boch maren fie folecht, und bie Lebrer erbarmlich, mit 30 bis 35 fr. befolbet. In Schulen größerer Drte mar bie Rechenfunft eingeführt, auf bem Lande aber beannate man fich mit Renntnig ber Biffern. In Dorficaften gablten bem Lebrer bie Bemeinbe etwas, und einiges bie Sauspater, bei benen fie meiftens bafur anhalten mußten; - folde fummerliche, von jedem Bufall und ber Bunft abhangige, lobnungen maren ber Lehrer Gehalte. Bas Bunber, wenn nur folde fich fanben, bie wenig mehr wußten, ale bie ju Unterrichtenben, baufig gar feine! Satte bas fcmeigerifche Bolf nicht in Folge angestammten gefunden Ginnes feine Liebe für Freiheit und Recht, feine Unbanglichfeit an republifanifche Form und Ginfachbeit erhalten, folde Schulen und Lebrer batten nichts erfest 2). Run aber war ber Moment gefommen, wo man erfannte, wie wichtig auch fur ben Staat bie Ergiebung fei, wie wohlunterrichtete Burger auch einen lebensfähis gern, in jeder Beife mehr Bemahr bietenben Staat bilben; und es lenfte fich bie Aufmertfamfeit ber Beborben babin. Burich trat hiefur vorzugeweise in bie Schranten, auch Rapperemil folgte nach im Berhaltniß feiner Rrafte. Satte es icon vor bem Sabre 1296 feine Goule') und feit unbenflichen Beiten für

<sup>1)</sup> Monard, Gefd. b. Citg.

<sup>3)</sup> Monard, Gefd. b. Gibg.

<sup>5)</sup> In einer Urfunde Raprechtswise 28. August 1274 (Archiv Burmsbach) ift unter ben Zeugen aufgeführt: H. roctor scolarium in Raprochtswiler, und in der Urfunde Rro. 678 bei herrgott heißt es: Prasentibus testibus . . . . . ctiam Rectore puerorum in Rapperswil (Anno 1296.)

lateinischen und beutschen Unterricht geforgt 1), fo mar jeboch all bas mangelhaft, fur Gobne, bie fic bem geiftlichen Stanbe wibmeten geeignet; aber alle Unbern wurden auch gefdult, als ob fie ber Theologie fich befleißen mußten. Fur bas gewöhnliche Leben, für Bewerbliches und Technisches war feinerlei Gorge. Das wurde nun auch bedacht, und fur bie Realien etwas gethan. Die gelehrte wie bie burgerliche Bilbung wurden fdrittmeife geboben, Fondi und Sulfequellen erweitert 2), bie endlich im Sabre 1784 bas Schulmefen burch Berufung ber Digriffen (Patres piarum scholarum) feinen Sobepunft fanb. Lebrylan gereicht jener Beit und ber Beborbe, bie bagu Sand geboten, gur Ehre und burfte beute noch nachahmung finden. Die bumaniftifchen Studien fanden jede gewunschte Musbebnung , beinebens wurden Erbbefdreibung, Baufunft , Raturs lebre, Deffunft, burgerliche Sittenlebre, Rriegebaufunft , Gefdidte, Recenfunft, beutiche und frangofifche Sprache, als fogenannte Realien, gelebrt 3). Das war fur ben Ort und fur jene Beit Außergewöhnliches. Es waren fconere Momente in einer Periode, bie nichts Erhebenbes, nichts Großes fur bie gefaminte Gibgenoffenschaft an fich trug, bie einzig burch unreine, meiftens gemeine, Befinnungen fich carafterifirte. Manner ber Wiffenschaft tauchten auf und brachten bie Morgenrothe befferer Beit, indeg bie Regierungen und Manner, welche an ber Spige bes Bolfes fanden und bie Ereigniffe leiteten, meiftens fich fläglich geftalteten, und ber alte Bieberfinn , ber fonft innert ben Bebirgen feine Beimath fand, fo felten mehr gefunden mard, Eigennug und Bestedlichfeit an bie Stelle fruberer

<sup>&#</sup>x27;) Die Bollinger- und Enftoreipfrunte, Pfarrhelferei und bas De-

<sup>3)</sup> Das Subsibiariat wurde nur für biese Zwede von Rothenflub gestiftet, die Provisoreipfrunde den Schulen zugeschieden, Reujahrsmahlzeiten und Rechenmable zu derer Gunften aufgehoben, und der Kaplan zum hl. Kreuz haupisächlich mit Schuldienst belattet. Arch. Rapp.

<sup>3)</sup> Siebe Lehrplan von 1784. Ard. Rapp.

Trene und Opferungefähigfeit getreten maren. Go mar es fcmablid, wie jene, bie um gemeine Bogteien marben, taufenbe von Bulben baran festen mußten, wie felbft bas Recht allba feil mar. 3m Ranton Blarus murben fogar bie meiften Stellen verfauft. Betrübend mar es, ju feben, wie frembe Machte einzelne Rantone burch Bestechungen fur ihre Plane gewannen, und ihre Befandten ju Unfang bes achtzehnten Jahrbunberte in ber freien Schweiz gegen alles Bolferrecht unter fich wirklichen Rrieg führten, ihre Couriere fich morbeten, um beren Depefden ju befommen, und bie fatholifden Drte fogar im Jahre 1712 Franfreich ihre Unterwurfigfeit anboten, wenn es fie rache über bie erlittenen Unfalle im Toggenburgerfrieg. Benige Jahre vergingen, fo burfte jest fogar ber frangofifche Botichafter von fich aus bie Tagfagung gufammenrufen; und burch ben Bertrag mit Franfreich, im Jahr 1715, war beffen Ronig Schieberichter in allen eibgenöffifden Streitigfeiten geworben, fonnte fogar Truppen in bie Schweig fenden fo viel ihm beliebte, bie Gibgenoffen führen, wohin er wollte. Das thaten golbene Retten, Gratififationen aller Arten, Beftedungen aller Drte; und Franfreich toftete bie Erreichung biefes, für bie Schweiz fo fcimpflichen, Tractates über 300,000 Franfen '). Das Bild ber eibgenöffischen Bunbe, von bem legten Brubermord bei Billmergen bis gur frangofifden Revolution, ift betrübend für ben Baterlanbefreund, und einzig erhebend find bie Leiftungen fener Manner, bie begeiftert in ihren Schriften fur eine wiedergeborne Schweig 2), und fur bie behren 3been bes Rechts und ber Freiheit in Die Schranfen traten, bie, begeiftert von ber Dufe, ben achten Burgerfinn und bie welfen nationaltugenben wieber aus bem Grabe beraufbeschworen.

Rapperswil, bas burch ben 1742er Sanbel fo Bieles

<sup>1)</sup> Bulliemin , Gefdichte b. Gibgenoff.

<sup>3)</sup> Insbesonbere Johann v. Muller, gafi burch feine Staats- und Erbbeschreibung b. Sibgenoff. u. A. m.

eingebüßt, und bie Erfahrung gemacht batte, wobin Unfriede und Burgerfebben fubren, genog nun wieder ber Rube und bes Friedens. Da aber auf Erben jebes Glud unvollfommen bleibt, fam anderes Bergeleib. Gine bosartige Rubr, Die allentbalben Ginfebr bielt, raffte im Jahre 1746 bie meiften Rinber babin; ber außergewöhnlich bobe Bafferftanb von 1760 that großen Schaben an öffentlichen und Drivatgewerfen und Gutern; und ein ungeheurer Orfan mit Schloffen gerftorte im Sabre 1770 alle Soffnungen bes Landmanns, indeg faum vier Sabre früher bas Rapperswiler ganbichiff mit 26 Derfonen in bem treulofen Elemente ju Grunde ging. Unglud mabnt bie Sterblichen , bag ibre mabre Beimath nicht bienie ben fei, und bag eitel find all ihre Plane und all ihr Ginnen, wenn nicht bie Borfebung bamit einig gebt. Gie bliden in Tagen ber Roth nach Dben, und fuchen ben Simmel auszu-Der Magiftrat verbefferte bie Pfrundhaufer und periconerte bie Rirche, errichtete neue Bruberichaften ') jur Vflege religiofen Ginnes; und bar fromme Pfarrer Breny machte fernere Bergabungen an bas Engelamt 2), wie ber Rath, im Bewußtfein menschlicher Unvollfommenbeit und Somade, Die fich im Staube bergen muß und nicht beftebt por bem Dafftabe gottlicher Berechtigfeit und Tugend, für bas Läuten aller Gloden auf jeben Samftag, bamit bie Berftorbenen burch ber Lebenden Bebet, Onabe und Bergeibung fanden vor bem Richterftuble ber ungetrübten ewigen Babrbeit.

Einen lange gewalteten Streit mit Burmebach wegen bem Jungholz fonnte man endlich, nachbem bas Kloster schon an bie Schirmorte gefommen, im Jahr 1762 gutlich abherrschen, und neue Recesse noch verhindern; nicht so bei einem Streite mit Bagen, bas nicht von jeber Ehhofstatt zwei Klafter holz für eine Krone in die Stadt führen wollte. Die Gemeinbe

<sup>&#</sup>x27;) Gaframentebruberfcaft.

<sup>3)</sup> Damit Riemand ohne ben Genuß bes beiligen Abendmahls flerben moge.

nabm Recurs gegen bie Stadt; und bie Drie entschieben ju Baben für jene, und machten bamit bie Recursgelufte auf's neue rege, fo bag balb nachber, wenn auch fructlos, bie brei Sofgemeinden nicht nur bas Eigenthum ber Gemeindemalbungen fondern auch bie freie Bolgausfuhr, felbft bie Ausferti= gung von Raufen, Bertragen und Testamenten burch bas Bericht ju Jona, entgegen allem Stabtrechte, pratenbirten. woburch ber Stadt Anseben und Ginfluß immer mehr Gintrag gefchab 1). Gludlicher, weil burch eigenes Bermitteln, enbete eine Difbelligfeit mit bem lande Ugnach, bas von ben in feinen Marfen gelegenen Capitalien Rapperemil's Steuern forberte, mogegen bie Stadt freiwillig mit einer runben Summe entgegentam 2). Wie bie Sofgemeinben, befturmten auch Privaten bie Schirmftande mit Rlagen gegen bie Dbrigfeit; fogar Buler, Pfarrer ju Jona, beschwerte fich über Schmälerung bes Pfrundeinfommens im Jahr 1775, indeß er im gleichen Jahre noch vor bifcoflicher Rommiffion fein Unrecht eingesteben mußte! Dem Magiftrate, genothigt Jahr aus Sabr ein fich vollauf mit Rechtfertigungen, Recursantworten und Rechtserlauterungen gegen Gemeinden und Gingelne abgumuben, ward bas Regieren noch vollends unmöglich gemacht, weil gegen alle feine Befoluffe und Berfügungen, ja felbft gegen alle Berichtespruche, auf die fcamlofefte Beife Appellationen entftanden, und bie Schirmftante folche eben fo gefällig als pflichtvergeffen aufnahmen. Bas mar erflärlicher, als baß bie Achtung ber Dbrigfeit, ihr Ginfluß, ihre Dacht und Bedeutung nach Innen und Mugen binwelfen mußten, und bie einft felbftfanbige Republif berunterfant gu einem Berrbilbe von Staat, bem allmälig jeber Lebensnerv entzwei geschnitten Indeg Excommunicationebullen von Rom ber 3) ibre marb!

<sup>&#</sup>x27;) Prot. Rapp.

<sup>3)</sup> Prot. Rapp. Das Land Ugnach gehörte ehebem ben Grafen von Altrapperswil; fiel bann im Jahre 1437 um 1000 fl. an Schwyz und Glarus für die Dauer von 360 Jahren. Joh. v. Müller.

<sup>1)</sup> M. Selena Belbling, Die fich weigerte mit ihrem Manne, E.

Nachachtung fanten, fonnten jeber Armengenoffige, jeber verfommene Stabt= und Landburger , jeder Ungufriedene ober Streitfüchtige ben unschulbigften und gerechteften Berordnungen ber Staatsbeborben Trop und Sohn bieten, inbem fie an bie Stanbe recurrirten. Dabin batten Berrich= fucht und Ungerechtigfeit jener Drte es gebracht, bie eiferfüchtia nur Unterthanen und Leibeigene ju mehren trachteten, nicht erfennent, bag fie burch gleichberechtigte Bruber am meiften Rrafte gewonnen batten! Wirrwarr in allen öffentlichen Berbaltniffen, Streit und unaufborlicher Saber mußten bie Folgen fein, bie im Sabr 1777 wieber gum offenen Ausbruch famen, als Flubpfleger Zimmermann wegen pflichtvergeffener Umte. führung und Abgang aller Dronung ber Rleinenrathoffelle verluftig erflart murbe, indeg bie Minderbeit bas Recht bes Recurfes für fich geltenb ju machen fuchte. Da Bimmermann burd Richterspeuch biegu verfällt worben 1), nabm bie Debrbeit auf ben Recurs feine Rudficht und ermablte fatt beffen ben Job. Cafp. Ruttlinger. Ebenfo murbe Engelwirth Buler burd Berichtefenteng feines Umtes im Rleinen Rathe auf gebn Jahre verluftig, weil feine Umtöführung feineswege bes gegrundeiften Berbachtes baar ging. Der fo in zwei Salften getheilte Rath trat fich felbften in offener Feindseligfeit gegenüber, und fofort nahm auch ber Burger Partei. fomablich, wenn bie Schirmftande Rapperewil's Freibeit abfictlich unterbrudten , links und rechts bem Rechte und ben Urfunden Gintrag thaten, fo mar es bagegen boppelt betrübt, wenn die oberfte Beborbe, welche ber Stadt Rechte gu mabren berufen mar, und bei feber Belegenheit mit allem Gifer fich batte beftreben follen. Berlornes wieber ju geminnen und Die erlittenen Rechtebebrudungen aufzuheben, felbft von ben

Cufter, zu leben, wurde beshalb ercommunicirt, und bezügliche Bulle 30 Tage an ben Kirchiburen Rapperswil's und zu Buffirch angeschlagen.

<sup>&#</sup>x27;) Er hatte fich Beinbefraudationen und holgfrevels schuldig gemacht. Prot. Rapp.

rechtswidrigen Berfügungen ber Stande Gebrauch machte, nur um ibrer Leibenschaft zu frobnen. Die unzufriebenen Ditglieber biefer Beborbe ichamten fich nicht, felbft an bie Drte ju appelliren, und bem Rechteraube, ben bie Stanbe mit Ginführung bes Recurfes begangen, bas Siegel aufzubruden. Das waren nicht mehr bie Manner vergangener Tage, bie au fterben, aber nicht ju unterliegen wußten; bas waren nicht mehr bie Beiten, wo felbft Beiber helbenmuthig fur bie Freibeit fampften. Gie maren babin, bie iconen Momente ber Begeifterung für bie Unabhangigfeit; feine bobere Thatfraft tauchte auf, ja man entblobete fich nicht, von Dben berab ben legten Schein von Gelbftftanbigfeit feil zu bieten. Scharlad, ben bie Magiftrate noch trugen, fonnte nur ihre Schwächen umbullen, und bas Schwert an ber Seite, bas Erbe allemannifder und franfifder Gitte, war weber Gymbol ber Berechtigfeit, noch ber Unabhangigfeit mehr '). Der Burger batte in ben Berfammlungen und Gemeinben noch Degen und Mantel, aber bas, mas einzig bie Bater groß und ftart gemacht, ben freien Ginn, ben fant man nirgente wie-Der Staat ging feinem Ableben rafch entgegen.

Die Orte fäumten nicht, gleich einem oberstem Gerichtshofe, die Streitigkeiten zu entscheiden, und Rapperswil abermals in seinen Rechten zu mindern, Berordnungen, Gesetze und Polizeiverfügungen, wie ein wirklicher Landesherr, zu erlassen. Sie gaben unter'm 13. Weinmonat 1777 einen neuen Reces, der würdig die Fortsetzung jenes von 1742 bildete. Was man damals noch nicht wagte, wozu man noch zu schücktern war, das wurde fed nachgeholt. Die entsetzen, durch den ordentlichen Richter mit Recht entsetzen, Jimmermann und Büler erhielten ihre Kleinrathostellen wieder, und das Recursercht, selbst jedem Richterspruch gegenüber, wurde nun Jedermann bes Bestimmtesten gewahrt: über Wabsen. Ausstands-

<sup>&#</sup>x27;) So gingen bie bobern Amispersonen aus; im Rathe aber trugen fie schwarze Maniel.

orbnungen, über alles Reglementarifche ber Berathung erlaubten bie Stanbe, wie faum gegenüber von Unterthanen, fich Dictate. Indeg Rapperswil feit undenflichen Zeiten all. jabrlich einen Schultheißen beliebig mablte, verfügte ber Recef für eine Amtebauer fortan bie Nichtmablbarfeit bes Abtretenben, wozu jedenfalls, felbft wenn es zwedmäßig gemefen, nur Gewalt berechtigte. Der Termin ber meiften Memter wurde auf feche Jahre feftgefest, und ber Abtretenbe mar nicht wieber mablbar, mit Ausnahme bes Stattbalters, bes Schloffvogtes, bes Stadtichreibers und Grofmeibels. Der Befua= nig bes Großen Rathes murben Proceffe über bas gemeine Stadtwesen und Bewilligungen fur Solzverfauf in bie Frembe jugeschieden -; bem Rleinen Rathe bingegen verblieb bie Beftimmung über jabrlichen Solsichlag. Reue Stellen burf= ten nur von beiben Rathen erfennt werden, benen es auch auftand, fremben Rramern bas Feiltragen und Feilhalten in ber Stadt ju geftatten, jeboch nur mit Baaren, welche bie Burger nicht hielten. Das Inflitut ber Rechner ober Rechenfammer, bas mit Inbegriff von Stadtichreiber und Amtemeis bel bisher funf Perfonen gablte, murbe auf fieben Mitglies ber erbobt, bie fürberbin Umte- und Baifenrechnungen prufen follten und feche Jahre im Amte blieben. Fur Fuhrung befferer Umterechnungen wurde ein Schema aufgestellt, nachbem es fünftig gehalten werben muffe, und gur Bermeibung bieberis ger Uebelftande feftgefest, bag jeber Amtmann feine vorratbige Baarfchaft alljährlich bem gebeimen Rathe abzugeben babe, ber barüber ein geheimes Protofoll halten folle. Das bie Erganjungen jum Recef von 1742, ber in Allem beiter vorbehalten Run mußte aber auch noch ber Streit mit ben Land= gemeinden, ben bie Bereitwilligfeit ber Drte ftete fcurte, gefolichtet merben. Die wichtigfte Frage mar, ob die Gemeinbewalbungen Gigenthum ber Stabt ober bes lanbes feien 1).

<sup>1)</sup> Das heißt die Balbungen , welche ben brei hofgemeinden gubienten.

Die Stanbe anerfannten Letteres, und fprachen ber Stabt nur Die oberberrlichen Rechte und bie Polizei zu. Auch foll jeber Ebbofftattgerechtigfeit zur Erftellung und in Ehrenbaltung ber Bebaude bas benöthigte Solg unentgeltlich verabfolgt merben. Bezüglich ber Raufe liegender Grunte in tobte Sante (in bas Spital- und Rlubamt) ab Seiten ber Dbrigfeit, murbe letterer mehr Dag ju ballen befohlen, mit ber Drobung, bag fonft biefes Recht befdrantt murbe. Das Torfgraben, welches bie Stadt ben Sofgemeinden auf ihren Allmeinden nicht geflattete, murbe ihnen jest zuerfannt, jedoch muffe ber Torf porerft in bie Stadt gum Berfauf geführt werben. Die Bolgtare, welche ber Burger bem Sofmanne fur ein Rlafter Sola laut Receg von 1742 ju gablen batte, murbe gmar, entgegen bem Begebren ber Bemeinden, nicht gesteigert, wohl aber bei Strafe von gebn Pfund Gelb jedem Burger verboten, foldes Solg ju verbandeln, ober andere, ale ju eigenem Gebrauche, ju verwenden. Die Aufnahme von Armen, Rranfen und Baifen in ber Stadt Urmenbaufer ward bewilligt, fofern barum auf gebubrende Beife nachgefucht werbe'). Dagegen murten bie Ingeborigen ber brei Bemeinden ermahnt, fich allen Polizeianftalten. Manbaten und Berordnungen ber Stadt ju unterzieben. namentlich bem Befehle, alle Strafen gemeinsam ju unterbalten und in guten Stand ju fegen, und fur ben Unterbalt bes neu aufgestellten Bartidir's ben erforderlichen Beitrag und die Frobndienfte zu leiften. Allgemeine Umneffie machte ben Schlug bes Receffes ober Abichiedes vom 13. Beinmonat 1777, in bem bie Stante nicht errotheten, Schulbentriebfachen, ja bie gewöhnlichften Polizeifragen, von fich aus ju erledigen. Die Suffdmiden Breny und Buppiger, benen bie Obrigfeit wegen Feueregefahr bas Roblenbrennen verboten, erhielten jest bagu bie ichirmberrliche Bewilligung.

<sup>1)</sup> Anfpruche, die Jona hieraus auf die Armenfonde Rapperswil's geltend machen wollte (fowie es auch an den Kirchengütern Antheilhabe verlangte) wurden burch einen Bergleich, durch den Jona 600 fl. empfieng, im Jahre 1810 aufgehoben. Arch. Rapp.

So wurde der Friede wieder erfauft, aber die Freiheit untergraben. Rapperswil ward behandelt wie eine gemeine Bogtei. Es war keine Rede mehr vom Gebrauch hoheitlich er Rechte; beliebig verfügten die Orte über Geringfügiges wie Bichtigeres. Sie machten sich zum Gefeggeber, zum Richter und zur Polizei. Und diese Schmach und diesen Untergang mußte Rapperswil wieder mit materiellen Opfern erkaufen. Wie im Jahr 1742 mußte das Aerar die Birthshausconti der Ehrengesandten abtragen, sedem herrn und der Ranzlei eine Ducate Taggeld, sedem Reiter zwei Gulben, und sedem Bedienten einen Gulben und zwanzig Schillinge täglich vergüten. Das ging wieder in die Tausende, wogegen der Stadt folgende Bugen überwiesen wurden:

| Die Richter, welche bie Senteng über Bimmermann                    | ge= |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| fällt, murben geftraft 350                                         | fl. |
| jene, die über Buler geurtheilt 100                                | "   |
| bie Landgemeinden, weil fie Recurs begehrt,<br>mußten verguten     | "   |
| gestraft mit 300                                                   | "   |
| Pfafere, bas in Zehntsachen recurrirt, mußte beistragen            | "   |
| eine anonime Schrift geschrieben, bezahlen . 100                   | "   |
| bie Gemeinde Rempraten, weil sie in Zehutsachen interessirt war 50 | "   |
| Rathsherr Zimmermann 25                                            | "   |
| und Rathsherr Buler                                                | "   |
| In Summe 1500                                                      | fi. |

Ließe fich eine Auflegung von Roften auf jene, die mit ober ohne Grund fich beschwerend an die Schirmftande gewendet, noch rechtfertigen, weil sie unter allen Umftanden die Beranlaffung gewesen, so blieb nichts besto weniger die ben Richtern, welche

nach ihrem Gib und Bewiffen und nicht nach ber Stante Ginn und Billen zu urtheilen batten, auferlegte Strafe eine ichreiende Ungerechtigfeit. Wo fogar bie Gelbftffanbigfeit ber Berichte aufbort, mo ber Rechtsprechente querft nach ben Bunichen ber Dberberen fragen, ober felbft Strafe erwarten muß - ba find Recht und Gefes nur noch Phantome, und bie Billfur Magftab; allem Schlechten find Thur und Thor geöffnet, bie Intrique triumphirt - bie Tugend weint. Es bleibt eine betrübende Ericbeinung, bag bie III Drie, bie Rapperemil batten icugen follen, burch Aufhebung aller Rechtoficherheit, burch gemiffenlofe Bertretung aller Gefete und Moral beffen Ruin unvermeiblich machten, wenn auch feine Beltereigniffe bas Dafein biefes winzigen Staates abgefdnitten batten. Aber fatt eines Berbundeten, eines Schugbefohlenen, wollten bie Stanbe einen Unterthan, und um biefen 3med zu erreichen, wurde ihr Wille als einziges Recht, als einziges Gefet, als einzige Richtschnur anerfannt! In Folge ber fcmablicen Ausbeutung bes Recurerechtes wurde fogar eine redliche Berwaltung öffentlicher Fonde unmöglich, benn jeber, ben ber Magiftrat ale untreu erfunden, benügte bas Recurerecht, und ließ fich nicht entfegen. Go im Jahr 1784 &. Belbling, als er wegen ichlechtem Saushalte von beiben Rathen ber Spitalmeifterftelle enthoben warb. Der Unredliche verschangte fic binter bie Burg bes Recurfes, trieb fein Unwefen fort, und fand Cous bei ben Standen. O tempora, o mores batte man mit fenem großen Romer auch ausrufen 1) mogen. Aber ber Gemaltigere mar um Grunde nie verlegen!

So unterbrechen burgerliche Fehben fortan einzig bie buftern Bilber einer Gemeinbe, die nicht mehr ben Geist ihrer Ahnen trug, weber ftark noch groß genug war, ber Gewalt und bem Unrechte ber Schirmstände entgegenzutreten, die Aufopferung und Tobesverachtung für die höchsten Guter eines

<sup>&#</sup>x27;) Si licet Magna componere parvis!

Staates, für Freiheit und Recht, nur noch aus ber Beschichte veragngener Tage fannte, ohne ihrer felbft mehr fabig ju fein.

Es war fest bie Beit gefommen, mo bie Untertbanen anfingen, Bericht ju balten über ihre Berren, und jenem Recte nachzufragen, bas man über fie geltent machte. Gie fühlten fich allmälig ebenburtig, und ber Glaube, bag ber Beift über ben Belten bie Ginen feiner Befcopfe ju Beren, bie Anbern ju Dienern geschaffen, ben Ginen alle Borrechte. ben Unbern feine Rechte gegeben, mantte taglich mehr. batte eine Dbrigfeit, bie beute vor ben Schirmftanben fic budte und Befege fich vorschreiben ließ, morgen ebenfo gegen Die Landgemeinden auftrat, unter folden Berbaltniffen und in folden Tagen fich mehr Achtung verfchaffen fonnen. mehrten fich bie Rlagen und Recurfe Jahr aus Jahr ein ab Seiten ber Landgemeinden. Wagen ftrebte fogar bie Theilung ber Balbungen an; und es berrichten beständige Rampfe amifden Burgern und Dbrigfeit, gwifden Stadt und Land. Solder Wirrwar mußte noch bas lette Gute erftiden, und Die legten Rudfichten gegenüber einer Cantesregierung verwifchen. Wenn endlich Bablen in ben Rleinen Rath, wie es im Juli 1779 gefcab, auf fturmifches Begehren ber Burgericaft wieder aufgehoben werben mußten, zeigt bas flar Die Sowache bes Magistrates, mit ber Redbeit und Frech: beit der Burger gleichen Schritt hielten. Un die ichonen Tage ber Bergangenheit fonnten einzig noch etwa religiofe Fefte, mit bamale üblichem Pompe, erinnern, wie bie am 30. Berbitmonat bes Jahres 1780 gehaltene Translation bes beil. Bafilius, beffen Reliquien ber Rath foftbar batte faffen laffen. Diefelben wurden jest in ter Lengenwied ') auf ein Theater gefest, und ber Pfarrer bielt allba im Pontificale bie Dration. In ber Proceffion gingen bann voraus : ein Benius, neben ihm zwei Pagen mit tem Stadtpanner und einem Schilte, wor: auf ber Stadt Rofen; es folgten bie Paniere ber Stadt, bie von Jona, Buffirch und Bollingen; bann bie befrangten 1) Bei ber Spinnerei bes 5. Surlemann.

Jungfrauen vom gande, und bie ber Stabt in rothen Roden und weißen Schurgen. Bier Jungfrauen trugen bas Mariabilb neben zwei weißen Fahnen. Darauf folgte eine Compagnie Bürgermilitar mit weißen Roden, rothen Muffcblagen und rothem Camifol, als Grenabiere, bann bie rothe Sabne und Briefter in rothen Levitroden unter einem Balbachin, tragend ben bl. Martyrer, neben biefem zwei Engel, mit beffen Insignien. Es famen noch bie Bater Capuginer, Stubenten, bie Beiftlichen in rothen Chormanteln, ber Pfarrer mit zwei Diaconen im rothen Drnate, Rlein- und Grograthe, Burger und hofleute. Die gange Stadt mit ihren Ausschmudungen und Triumphbogen glich einem Barten. Golde Refte 1) fonn. ten bie bedauerlichen öffentlichen Buffanbe auf einige Beit wieber vergeffen machen, wie Unglud'2), bas Gott fanbte ale Beichen, bag man fich aufraffen follte aus ber Lethargie um alte Thatfraft, alte Bieberfeit und alten Freifinn wieber ju erringen, bie aber felten mehr einen Abglang fanben.

Als unter'm 11. Weinmonat des Jahres 1790 der Magisstrat Rapperswil's mit Zürich eine Seemarchung vornahm, in der die Hoheit über die Haab und den Rempraterwinkel nicht für erstere Stadt vorbehalten war, wurde Zunstversammslung abgehalten, und gegen Aussertigung jeder derartigen Urstunde Berwahrung eingelegt. Groß war die Gährung, denn der Bürger hatte nicht vergessen, daß man seit fünfzig Jahren seine hergebrachte Freiheit verkümmerte, und, begünstigt durch das treulose Mitwirken eigener Einwohner, selbe zum Schattenbilde verunstaltete. Er wollte jest die hoheitlichen Rechtsame der Stadt in nichts vermindert wissen. Der geführte Streit über die Seegrenzen konnte, obwohl glücklich beendigt, das Entschwuns

<sup>1)</sup> Dabin geborte auch bie feierliche Seligsprechung bes Pater Generalis Laurentius, am 2. Mai 1784, wo die Festlichkeiten brei Tage lang bauerten.

<sup>3)</sup> Am-3. Marg 1781 brannten 6 Saufer in ber Stadt ab, und am 27. Juni und 3. August gleichen Jahres ichlug allba ber Blit ein. Leu, Lexison.

bene, ben burgerlichen Sinn, Eintracht und Selbstffandigfeit nicht wiedergeben, so wenig, als materielle Bortheile, wie die im Jahre 1793 von ben Ständen bewilligte Erhöhung bes Brudzolles, Ersas boten.

Die Zeit, flein an Männern und flein an Thaten, flammerte sich noch an Formen, und glaubte bamit das Wesen gerettet. Als im Jahre 1795 ber Dieb Jos. Nichenbach in die Capuzinerkirche flüchtete, um da eine Freistätte zu finden gegen die Berfolgung der Staatsbehörden, achteten letztere das Afyl nicht und verhasteten ihn. Die Patres glaubten sich in ihren Rechten gekränft, und flagten beim papstlichen Gesandten in Luzern, der endlich bahin mittelte, daß der Inquisit nochmals in die Klosterkirche zurückgebracht, dann vom Borssteher des Aspl's unwürdig erklärt, und, vor der Kirche in Banden gelegt, der Justiz überantwortet wurde.

In Zeiten ber Darbarei war die Uchtung bieses Rechtes eine Wohlthat für die Menscheit, benn nicht selten sicherten ben Unschuldigen einzig Gräber, Kirchen und heilige vor der Rache und Wuth Mächtiger. Die Religion, die Ehrsurcht für heiliges, hat auf Erden die ersten Zusluchtsstätten geweiht. Tempel und Kirchen boten stets und überall Flüchtlingen, Bersfolgten und Berbrechern Schutz und Sicherheit, und die Borssteher der Christen-Bereine rechneten es zu ihren Beruschsstächten, allen Unglücklichen beizustehen, selbst für Schuldige bei den Behörden Fürbitten einzulegen. Hatte man anfänglich nur gewaltsam Bersolgte im Auge, so hängte allmälig die Zeit, wie an Alles, auch hier Schlacken an, welche das Beste und Schönste so oft unkenntlich machen. So wurde auch die stirchliche Freistätte nicht selten hemmschuh der Gerechtigkeit.

Diesem Rechtsftreite mit ber Nuntiatur folgte im Jahre 1796 ber handel um die Schlofvogteistelle. Der bisherige Inhaber, Rüttlinger, wollte bem Reugewählten C. helbling ben Plat nicht raumen, und behauptete gewählter Bogt von ben Schirmftänden, und nicht den gnädigen herren Rapperswil's, ju sein. Der Magistrat suchte umsonft den neuen Bogt auf's

Schloß zu bringen; Rüttlinger verbarrifadirte die Thore, und recurrirte an die Orte, die endlich unter'm 4. Chrismonat der Behörde Recht unterstüßen. ') So hatte Rüttlinger fünf volle Monate gegen der Obrigfeit Willen der Stadt Beste und ihre Einfünste behalten, und dem Magistrate Trop und Hohn geboten, der bei jedem Anlasse bewies, daß die Stunde geschlagen, wo es zum Grabe läute.

Mus bem Bolfe beraus batte fich jest, insbesonbere in Franfreid, eine Arifocratie bes Beiftes erboben, bie rudfict= los ben Rampf gegen bie Privilegien öffnete, und Fürften, Abel und hierardie gwang, bem Talente Unerfennung ju gol. Ien. Es mar bie Borbereitung jener Beit, mo jeber Golbat in feiner Patrontafche ben Marichalloftab trug. Die frangofifche Revolution, welche bie Laften bes Grundeigenthums mit eifernem Urme erbrudte, eine neue Rlaffe von Grundeigenthumern ichaffte, ben geiftigen Kraften, wo fie fich fanden, Beltung verschaffte entgegen allen Borurtheilen und Borrechten ber Beit, bes Alters, Standes und ber Beburt, batte ibren urfprunglichen Boben balb überfluthet, bas alte Europa focial und politifc umgestaltenb. Ibre Iteen verbreiteten fich über bas Austand und erfcutterten alebalb gang Europa. Rein Staat, fein Drt blieb frei von ibrem Nachflange. Die eble Begeifterung gewann im Beginne ber Nevolution Aller Bergen, fie marb aber wieder gelofdt burd bas Blut, bas mabrend ber Schredens. berricaft unter'm Fallbeil vergoffen worben, und burch jene Berbobnung alles Glaubens und alles Rechtes, bie ibren Berfola bezeichnete.

3war hatte bie Schweiz in biesen europäischen Bewegungen ihre Reutralität proclamirt, und zu teren handhabung Truppen an die Grenzen, besonders nach Basel, verlegt -. Aber Selbe wurde von ben Franken nur so lange anerkannt

<sup>&#</sup>x27;) Der neugewählte Schlofvogt zog mit einer Anzahl Musquetiers an die Fallbrude, erklärte burchs Thorgitter bem alten Bogte: daß die gnäbigen herren ihm das Schloß übergeben, und daß er ihm den Plaß überantworten foll, worauf der Antritt erfolgte.

und beachtet, bis fie, nachbem Savopen, bie Rieberlande und bas linte Rheinufer ju Franfreich gefommen, eine liqurifde und cifalpinifche Republif gegrundet, Italien aber gebranbichatt batten, und fich fart genug fühlten, bie Gibgenoffenicaft mit ibrem, für einen europaifden Rrieg fo wichtigen, Belande, in Befig zu nehmen. Bar bas fleine Rapperemil burd innere Febben in fich gerfplittert, und jebe patriotifche Erhebung burd bie Uneinigfeit ber Burger unmöglich geworben, fo fab es in ber Gibgenoffenschaft jest nicht beffer aus. Begen Alles, mas Freiheit athmete, maren ber Regierungen Dhren taub; ber Rame "liebe getreue Gibgenoffen", ber auf allen Tagleiftungen ertonte und in allen Urfunden obenan geftellt wurde, mar icon langft eine lugenhafte, gehaltlofe Phrafe; Diftrauen und Sag fanden feit bem Toggenburgerfriege fein Ende mehr, und erftidten Alles, was noch vom alten Beifte ber Gibgenoffenschaft übrig geblieben. Die Gin= tracht, bie einft bie Freiheit ber Alpen erobert, fie war langft babin; bie alte Bieberfeit, ber Ginn fur Recht, batten ber Belbgier und bem Eigennut Plat geräumt. Faul und morfc waren alle Staaten und Berbaltniffe -; wie batten fie ber Bucht ber Ereigniffe mehr einen Damm bieten fonnen! 3m Bisthum Bafel, am Burichfee, in ber alten lanbichaft St. Gallen, im Toggenburg, im Wallis, im Teffin und Baabtland folgten fich Aufftande und Burgertampfe, und unter bem Scheine, bem Schweizervolfe jur Freiheit ju verhelfen, gerufen von einigen "Patrioten" ber Baabt, und unterftugt von einem Theile verratherifder Gibgenoffen, rudten bie frangoftiden Colonnen auf Schweizerboben. Die Berfaffung ber Someig, entworfen von Bonaparte, ben Directoren in Paris und bem Bunftmeifter Veter Dos von Bafel, erflarte bie Soweig als eine untheilbare belvetifde Republit; und bie Benerale Menarb, Schauenburg und Brune follten ibrer Unnahme mit Baffengewalt Nachbrud geben. alte Tagfagung versammelte fich fruchtlos noch im Januar bes Jahres 1798. Sie bot bas Bilb fleinlicher Gifersucht

und ichmablicher Uneinigfeit in Tagen, wo allein allgemeine Begeifferung und Gintracht großes Unglud und Schanbe vom Baterlande abmenden fonnten. Burben bie alten Bunde auch nochmals beschworen - blieb bas eitel Treiben, ba bie republifanische Tugend, burch bie fie groß geworben, Fruchtlos gingen bie Boten auseinanber. verloren mar. Die eidgenöffifche Dacht von 30,000 Mann lag unthätig an ber Reug und am Jura, und ein Ranton nach bem Undern ergab fich ben frangofifden Truppen. Frantifde Bajonnette und Ranonen brachen bie alten Bunbe und Berfaffungen ber Schweiz jufammen. Die vereinzelten Rampfe ber Berner, ber Schwyger und fpater ber Ribwalbner maren Tage wurdig ber alten Belbenzeit, aber fie fonnten bie Stromung nicht mehr brechen. Wie bie Ereigniffe allmarts bie alte Ariftofratie gertrummerten , ibr Gewiffen machruttelten und neuen Berhaltniffen riefen, wollte auch Rapperewil ber Beit Rechnung tragen, 3m hornung 1798 mablten Ratbe und Burgericaft Ausichuffe gur Berathung vaterlanbifder Un. gelegenheiten '), nachdem bie brei Drie Rapperemil gur Bereithaltung feiner Contingente aufgeforbert. Der Rath ließ biefes am St. Blaffustag (3. Februar) in ber Rirche verfunben, mas icon tumultuarifche Auftritte bervorrief 2). Auch ben Sofleuten bewilligte man , fich an biefen Berathungen burch Musfouffe zu betbeiligen; und icon am 2. Marg legten beibe Rathe ibre Stellen in Die Sande bes Bolfes nieber. Es warb bie Entwerfung einer neuen Conftitution befchloffen, und ingwiichen bie Regierung proviforifc erflart, bie unter'm 12. Darg Bufduffe, jur Salfte aus Burgern vom Canbe, erhielt, nachbem icon am 6. besfelben Monate bie Ausichuffe fur Berathung vaterlandifder Angelegenheiten (einer neuen Berfaffung) jur Balfte aus Burgern und jur Balfte aus Sof-

<sup>&#</sup>x27;) Prot. Rapp.

<sup>&</sup>quot;) "Man ftellt feine Contingente mehr, Freiheit und Gleichheit", tonte es von ber Orgel herunter.

leuten formirt worben. Man beschloß Abschaffung ber aristofratischen Regierung und Einführung ber Democratie; bem Lande ward gänzliche Freiheit und Gleichheit in handel, Wanbel und bürgerlichen Rechten zugestanden.

Ingwifden rudten bie Franten immer naber. 218 fest. am 23. Darg, bei Berathung ber Ausschuffe, eine Abfenbung an ben frangofifden Befchaftetrager, Mengaub, nach Bafel beantragt murbe, fam es ju Thatlichfeiten, obwohl ber Antrag aufrichtig nur bes lanbes Giderheit bezwechte, vor Plunberung fcugen follte, mas nur burd eine Berftanbigung mit ber frangofifchen Republit möglich mar. und thatlos gingen bie Patrioten auseinander. Mm 25. Marg follte in einer Landsgemeinde in ber Stadtpfarrfirche bie Frage über Absendung eines Deputirten nach Bafel enticieden werben. Da wurde beichloffen: Reber, ber folde Senbung übernabme. fei vogelfrei erflart, und bas Butachten, bas bie Genbung empfabl, folle fammt ben bafur in ber Stadtburgericaft aufgenommenen Unterfdriften in Wegenwart ber Canbesausichuffe verbrannt werben. Landleute, wenn fie jum Regieren gelangen, fuchen am eiferfüchtigften ihre Dacht gur Schau zu tragen. Diefe, von ihnen errungenen Befdluffe mußten ichon am 29. Mary wieder ale übereilt erfannt und annullirt werben, mobei aber bie Buth gegen Alles, mas frangofifch gefinnt mar, feine Grenzen fannte, und weder Borficht noch Rlugbeit Unerfennung fanben. Es mußten bie Begner ber Landleute in bie Sacriftei flüchten, ber Pfarrer fich barvor mit ber Monftrang ftellen, um die Berfolger abzuhalten; und bennoch blieben Thatlichfeiten nicht vermieben. 3mar gablte Rapperswil, fo wie überhaupt bie Schweig, anfänglich febr wenig frangofifch Befinnte. Das ftete gehegte Diftrauen murbe gegentheile burd Begnahme bes Bisthume Bafel, burch bas Niedermegeln ber Schweigertruppen, bie in frangofifden Dienften geftanben, und burch bie Blutfcenen ber Revolution jum Schreden gefteigert, ber fich erft wieber mit ben glorreichen italienischen Feldzugen Rapoleon's und mit ben jauberhaften Siegen ber großen republifanifden Beere verlor.

Aber bie Bernunftigern wollten jest ber Rothwendigfeit weichen, und Mögliches aus bem Schiffbruche retten! Die Umftanbe, bie Bolfeberrichaft und bie Rabe ber Gefahren, liegen aber nichte Erspriegliches mehr auffommen, und bie Unordnung wuche von Tag ju Tage. Balb fucte man mit Ugnach einen eigenen Ranton zu bilben 1), balb mit ben ganbern unter bem Ballenstatterfee ein Bundnig angubahnen 2). Inbeg nabte ber Entscheid. General Schauenburg fdrieb vom Sauptquartier Bern aus an alle Lanbe, bie funftig jum Ranton Gargans geboren follten 3) , "wenn bis jum 24. April bie fcmeizerifche Berfassung zur Unnahme ben Urversammlungen noch nicht ift porgetragen worben, fo follen alle Briefter und Regierungen biefer ganber ale Mitschulbige ber fcmeigerifden Dligarden angefeben, und ale folde behandelt werben." Man erfannte bas Ernfte ber Lage, untersuchte und verbefferte Beughaus und Baffen, mehrte Processionen und Gottesbienft -; aber Tapferfeit, Gintracht und ebler Ginn, Die Gott jum Giege forbert, fehlten. Die Stadt, nachdem ihr Pfarrer in ber neuen Berfaffung nichte, ber Religion Entgegenftebenbes, gefunden gu haben erflarte, im Bewußtfein, bag man ber Bewalt weichen muffe, ber bereite bie größern Staaten fich unterzogen, und in ber Borausficht, bag eine unnuge Opposition nur bie Befabren mebre. - wollte über bie Conftitution eine Urverfamm. lung balten; bie Landausschuffe aber, bie ihre neue ftaatliche Stellung mit Digtrauen buteten, und Alles mit migtrauenbem Muge befaben, auch ihre Religion burch bie Franten gefahrbet wahnten , erflarten , am 23. April, nur in einer ganbegemeinbe (in ber Ctabt: und lanbburger vereint maren) au ftimmen, und wollten in ben Urversammlungen eine neue Trennung von Stadt. und lanbleuten erfennen. 216 ihnen

<sup>1) 2</sup>m 29. Marg 1798 fanbte man beshalb eine Deputatichaft ab.

<sup>3)</sup> Beiches aber wegen Ungewißheit ber Ereignisse wieder abge-

<sup>3)</sup> Ramlich Sargans mit Inbegriff bes Rheinthale, Sar, Game, Berbenberg, Gafter, Ugnach, Rapperemil und Marc.

nicht entsprocen marb, nahmen fie, Ehranen im Muge, 216fcieb. Schon war aber bas Bolf ber hofgemeinben verfammelt, und bereit, bie Stadt mit Gewalt an ber Unnahme ber Conftitution ju bindern; Mordfeulen, Genfen, Gifengabeln waren Baffen. Die verratherifden Ausschuffe bes Lanbes, Die weinend bie Stadt verlaffen, traten jest an bie Spige bes emporten und aufgehegten Pobele. Darauf lauteten ber ganbichaft Gloden Sturm. Entichloffene Manner Rapperdwil's verlangten Ranonen, um mit Rartatiden bie Buth ber Bauern gu bammen; ber friedlichere Rath, weil er, auch nicht grundlos, eine Ginafderung ber Stadt fürchtete (fofern er ber roben Gewalt Gewalt entgegenfielle), verweigerte jebes Blutvergieffen. Umfonft ermabnte man bie beuchlerifden Rubrer bes Landes, bem Andrange bes Bolfes ju wehren. Die Thore wurden eingerannt, bas Beughaus geöffnet, Ranonen und Baffen Beute ber Emporer. - Schreden und Entfegen bemachtigten fich ber Reprafentanten ber Stadt, bie, gefangen auf bem Rathhaufe, ihr Leben in Sanden eines roben Bolfebaufens mußten, ber innert ber Stadt feine treulofen Unbanger batte. Befdimpft und mighandelt, fprangen zwei aus bem Fenfter, ihr Leben, wenn möglich, ju friften, inbeg bie llebrigen, jeber nach feiner Beife, Rettung fuchten 1). Der Stabtforeiber wußte Schiff und Ruberer ju gewinnen, und flob über Gee, um nicht bas Opfer eines blinden Bahns gu merben 1). Die Rangfei, sowie bes Schultheißen Bobnung und bie Stadttbore, murbe bemacht, bamit niemand bem angebrobten Untergange entranne. Die Stabt, weil fie fich nicht

<sup>1) 3</sup>mei entwichen burch bie genfter gegen ben Spital, Andere verftedten fich in Schlupfwinkeln ber Dachung.

<sup>3)</sup> Stadischreiber Buchs entfam nur mit großer Roth seinen Berfolgern, und blieb lange Zeit im Gesellen- (Gered-) Haus zu Pfessichen verborgen. Prot. Rapp. Derselbe F. Cas. Fuchs widmete sich anfänglich der Malerei, und zeichnete eine Menge Stizzen, von denen Einzelne jedem Künftler Epre machen wurden. Siehe Joh. Casp. Füesli, die besten Künftler der Schweiz.

unterfangen wollte, tollfubn ferner gegen bie Ereigniffe gu fampfen, ward bem Lande verbachtigt als frangofifch gefinnt (was Fanatismus und geiftige Befdranftheit gleichbeuteten mit Losfagung vom Glauben ber Bater), und fcien beghalb bem betborten Vobel gur Bertifgung reif. Mit Mube fonnten Führer und einflugreichere Manner binbern, bag nicht ber Drt ein Raub ber Flammen murbe. Die Gefahr vor Unnaberung ber Frangofen hatte Ugnad, Gafter, Glarus und March gu ernften Magnahmen veranlagt; ihnen, welche bie neue Conftitution anzunehmen fich ebenfalls weigerten, wollte man nun bie Rache übertragen. Die Tyrannei bes Pobels aber ift bie gefahr= lichfte und ichredlichfte. Den Gingelnen mabnt noch bie Stimme bes Bewiffens, und fdredt bas Urtheil ber Befdichte; - ber ungebilbete Saufe fennt aber feine Menschlichfeit und fürchtet feinen Richter. Bas bie Stadt feit Jahrhunderten an ben Sofgemeinden gefündiget, jedes wirkliche ober vermeinte Unrecht, bas ibnen gefcheben, bas follte jest, fammt bem Abfall von ber fatholifden Religion, iconungelofe Strafe finben. -Rur bas Unruden bes Lanbfturms von Ugnach und Gafter ') binderte weitere Schredensscenen. Schon am 24. April fielen 1500 Mann, worunter 500 mit Anitteln bewaffnet, in bie Stadt, beren Drobungen und Gewaltthatigfeiten bem Orte fein befferes Schidfal weiffagten, ale bie Buth ber eigenen Sofgemeinden. Weitere 1000 Mann lagerten ben 28. auf ber Jonerallmeind. Die Stadt mußte Bein, Brob und Rafe berbeischaffen 2). Die emporten Sofgemeinden verlangten nun



<sup>&#</sup>x27;) Anführer bes Ugnacher Landflurms mar Leopold Suter von St. Gallentappel, ber zu Pferd, von einem Soldaten geführt, in jeder hand mit einer Pistole bewaffnet, ben Einzug in die Stadt hielt. Bei einer Recognoseirung im Fischenrieih blieb er mit feinem Schlachtroffe im Sumpfe steden, ohne baß die nabegelegenen Franzofen ihn beunrubigten.

<sup>3)</sup> Am 28. April mußte sie auf die Jonerallmeind 4 alte Eimer Wein, 1000 Pfund Brod und 250 Pfund Käfe liefern, in der Nacht um halb 12 Uhr besselben Tages fernere 4 Eimer, 2 Käse und 20 Brode 2c. 2c.

auf's neue und entichiebenfte Rieberbrennen ber Stadt - bie Rubrer bes Canbfturmes 1), balbigen Entfages ber Orticaft burd bas Unruden frangofifder Colonnen gemiß, erflarten fic bereit zu entfprechen, aber porerft wolle man ber Stadt Borratbe aufzehren und ihre Speicher leeren - mas die Menge befrie-Um 29. April rudte unter ihrem Dberft Baravicini auch noch ein Pifet Glarner, 400 Mann fart, ein; und 378 Manner von Ugnach, aber ohne Baffen, mehrten ibre Dacht. Es war ber 30. Tag April's, Rachte 12 Ubr, ale nun bas frantifche Bataillon Ginchefter von Manneborf aufbrach, ben Berbundeten bei Rapperswil entgegenzugeben. Alle Borbereitungen jum Rampfe waren getroffen; in ben Saufern Leinwand gesammelt und Charpien gemacht; auf ber Saab, Burg und Schügenhaus bie Burger gegen allfällige Ungriffe vom See poftirt. Das Capuginerconvent wurde gum Lagarethe eingeraumt, bie Brude über ber größten Seetiefe abgetragen. Der Moment war nun gefommen, wo bie Canbfturmer beweifen follten, bag fie fur bie 3bee, bie fie begeifterte, auch zu fterben wiffen; wo ber Raplan von St. Gallenfappel, ter ein in Thon gebranntes Mariabild als Cocarbe auf feinem Sute trug, und mit ben Glaubigen ben Rofenfrang betete - biefes Gottvertrauen burch bie That bemabren follte, wie ber Pfarrer von Oberfirch, ber die Truppen verficherte: "in zwei Tagen werbe im Munfter ju Burich Deffe gelefen." Bo mabre Ueberzeugung maltet, mo reine Gottbegeifterung bes Sterb= liden Bruft erfüllt, ba verlieren bie irbifden Guter ihren Berth; um bas Bochfte ju erringen, ift nichts ju foftbar, bas Leben felbft geringer Preis, und ber Tob fur eine beilige Sache fa nur Bewinn über ben Grabern. Aber biefe Auf-

<sup>1)</sup> Deren Meiste stellten fich im Drange ber Umstände an die Spise bieser Boltsbewegungen, und saben die Annäherung frantischer Truppen im Grunde gerne, um die Gräuel gänzlicher Anarchie abzuheben. So wünschten sie auch aufrichtig, die Stadt Rapperswil zu retten, insbesonders der Anführer des Landsturms vom Gaster, Xav. Gmur von Schänis, der durch Arretirungen und allerlei Borgaben das Bolt einzuschläsern suchte.

wallung trug nicht folden Stempel; - baber auch bas fdmablide Ende. Die Glarner unter ihrem Paravicini 20ben aus, ben Franken bie Spige ju bieten; - bie Landfturme erhielten Befehl jum Aufbrud. Bei Rempraten fliegen erftere auf bie frangofifche Borbut. Die Parlamentare bee Generals Bindeftre murben von ben Glarnern niedergefcoffen; bas Treffen begann auf ber Strafe nach Rempraten 1); nach furgem Scharmugel floben bie Glarner, und bie Landfturmer, Die bis gur Rreuggaffe gefommen, ohne fich in ein Gefecht einzulaffen, verschwanden, indeß nur weggeworfene Rnuttel, Waffen u. f. w. Die Spur ihrer Flucht geichneten 2). Rach bem Befehl bes Generale Schauenburg batte ber Ungriff erft am 1. Mai gefcheben, und ber Canbfturm umzingelt werben follen 3). Jenes Borruden ber Franken war fomit voreilig gemefen, veranlagt burch ein Berfeben bes Commandanten, und burch bas Schwanten ber Bute ab Seite einiger Glarner, wodurch erftere Freunde ju finden mabnten; bamit mar aber Rapperswil nun gerettet. Es beeilte fich bie Conflitution anjunehmen, mas bieber nur ber Drud und bie Gewalt ber Landfturme vereitelten. Um Maitag 1798 gog General Nouvion an ber Spige ber frangofifchen Truppen in tie Stabt, Die fortan einen Theil bes Rantons Linth und ben Sauptort bes VII. Diftriftes bilbete, ba nach bamaligem Bufchnitt jeber Ranton in Diftrifte, und biefe wieder in Municipalitaten eingetheilt waren. Das Abministrative bes Gemeinmefens be-

<sup>9)</sup> Prot. Rapp. Eine Truppenabifeilung, bie ob bem Gubel un-



<sup>&#</sup>x27;) Bo jest bie Pappelallee.

<sup>3)</sup> Die Kanonen ber Stadt, wie alle Borrathe bes Arfenals hatten am 23. April bie aufftändischen Bauern abgeführt; die Stücke nahmen bann die Glarner wieder; fie kamen später den siegenden Franken zu. Fruchtlos blieben alle Reclamationen. 13 Stück metallene und 4 eiserne Ranonen; 21 Doppelhaden, 128 Musketen, 94 Flinten, 13 ganze Harnische, 14 große Schlachtschwerter, verschiebene Harnische, Hellebarden, Spieße und Armbruft waren für immer verloren. Arch. Rapp.

forgten die Berwaltungefammern. Die Aufrichtung bee Freibeitsbaumes, nach frangofischer Sitte, folgte ben 5. Mai '), und die Beschwörung ber Berfaffung am 26. August 2).

Roch zweimal follten aber bie alten Buftanbe auftauchen, um bann für immer ichlafen ju geben. Gang Europa ftanb jest im Rriege; Franfreich und Defterreich, biefes unterflüst von England und Rugland, machten bie Schweiz jum Rampfplage. Die fiegreichen Bajonnette ber Franten, welche bisbin jeben Wiberftand in Selvetien übermunden, murben im Marg 1799 burch bas Baffenglud bes Erzberzogs Rarl über ben Rhein gurudgebrangt; und aus ben Giegefilben bes Dorbens und von Affens Grengen jogen ju feiner Unterftugung bie Ruffen beran, um bie bochften Alpen, wo bisber nur Bemfe hausten und beren Pfabe nur Jager verfolgten, auf unglaubliche Beife mit Ranonen und Pferben ju überfchreiten. Die Soffnungen ber Ungufriebenen und Bedrudten fteigerten fic. Entidwundenes follte wieber auferfteben. Unter'm 16. Brachmonat 1799 fdidten Municipalität und Bermaltungs. fammer Rapperemil's, in Betracht ber berrichenben Anarchie, eine Deputation nach Burich an herrn Baron v. Steiger, Schultbeiffen Bern's, und Generalen Soze, um fich Rathe ju er-

<sup>1)</sup> Bonif. Ridenmann hielt Ramens ber Municipalität folgenbe Unrebe an ben Generalen:

<sup>&</sup>quot;Citoien général! voilà les citoiens officiers Municipaux de cette "ville, qui viennent vous présenter leurs très humbles hommages, et "comme aujourd'hui nous plantons l'arbre de la liberté, on donnera à "la maison de la municipalité une petite fête à cet égard et on prie "le citoien général, ainsi que tous ces officiers très instamment d'as—"sister à cette fête. Encore je suis chargé à vous faire citoien ge—neral mille et mille remerciments pour toutes vos bontés, et l'huma—nité, que vous avez montré à cette ville. Nôtre reconnaissance en "sera eternelle. Je finis en recommandant la ville à la protection "de la graude nation et à la bienveillance de leur général!"

<sup>&#</sup>x27;) Borauf Feftlichteiten, Mahlzeit und Tang. Jebem Burger gab man einen halben Gulben und eine Maaß Bein.

bolen, und ben Entwurf einer Interimeregierung bem ofterreicifden Ergbergogen Rarl jur Beftätigung vorzulegen 1). Derfelbe unterzeichnete und anerfannte ben Aft in feinem Sauptquartier ju Rloten; und am 22. Brachmonat murben Schultbeiß und Rath wieder ermablt, und bas gange alte Regiment, wie ebebem, eingefest. Den ariftofratifchen Formen fonnte man wieber rufen; ben Beift, ber bie Beit burchwebte, bannten aber weber Peruden noch Mantel mehr. Die geträumte Berrlichfeit mar von furger Dauer. Maffena, ber frangofifche General, folug in ber breitägigen Schlacht ju Burich bie faiferlichen Truppen (vom 25. bis 27. herbstmonat 1799), welche bie Schweiz, nach biefem Unfalle, raumen mußten. Dem Gieger ju Gefallen, und aus Furcht vor feinem Borne, murbe Alles wieber nach ber belvetifden Conftitution organifirt. Der Bieberichein eines felbftftanbigen Staatsforpers bat nicht brei volle Monben gebauert; und bie lette Soffnung lachelte, als im Jahr 1802 bie belvetifche Berfaffung gegenüber ber Berbindung von Mannern aller Rantone fich nicht mehr zu erbalten vermochte, ale in Schwyz eine eibgenöffifche Tagfagung unter bem Borfige MI. Rebing's aus fast allen Gegenben bes Baterlandes fich vereinigte, und die belvetifden Compagnien unter Unbermatt, von ber eidgenöffifchen Urmee und ibrem Generalen Bachmann gefchlagen, aufgelost murben. fremben Drudes, ftrebte man nun allenthalben ben Umfturg bes Beftebenben an. Unter'm 19. Berbftmonat 1802 bob auch Rapperswil feine Municipalität auf, und ermablte ein Proviforium nach ber veralteten Form vergangener Tage; bie Stadtfahne, weiß und roth , flatterte unterm Schute Glarnerifder Bajonnette vom Rathhaufe berunter. Den brei Sofgemeinden, bie mit ber Stadtgemeinde vereinigt fein wollten, erflarte man einfach: bag man ben Bang ber Ereigniffe abwarte, und bann ihnen jene Rechte einraumen werbe, bie an-

<sup>1)</sup> Abgeordnete nach Burich und Rloten waren: Schultheiß Frang Curti, Statthalter Bonif. Ridenmann und Stadtfcreiber Buchs.

bere Angeborige auch erhielten; fo wenig batte man gelernt von ber Beit, und bem fürchterlichen Donnerschlage, ber alle Belt gewedt! Dan glaubte ben Strom ber Zeiten aufgehalten, ale am 4. Beinmonat eine Erflarung Napoleon's, burch ben General Rapp gegeben, Die Bieberbefammlung bes Genates in Bern, Rieberlegung ber Baffen, Auflofung ber neu fonftituirten Beborben, und Absendung von Gefandten nach Paris aur Berathung einer neuen ichmeigerifden Berfaffung brobend forberte. Bener Dachtige, ber bie Reiche murfelte, Ronige entthronte, und Throne befegte, beffen Abler, wo fie famen, fieggefront waren; ber, wo er mar, gleich einem bobern Befen bezaubernd wirfte, por beffen Thaten Europa ftaunte und ben felbft feine Feinde bewunderten - jenes Werfzeug ber Borfebung batte Unbered beichloffen. - Rapolcon gab ber Schweiz am 12. hornung 1803 bie neue Berfaffung, Debiationsafte genannt, burch welche bie Schidfale Rapperswil's von nun an mit bem Rantone St. Gallen, wovon es einen Bestandtheil bildet, verflochten und verwoben murben 1).

<sup>1)</sup> Rapperswil batte in ber Uebergangs-Veriode 1798 bis 1802 große materielle Opfer gu leiften. Anfangs Dai 1799 lagerten 15,000 Franten bei ber Stadt - in ber Lengenwies und Geewies. Gie murben Enbe Monate von Raiferlichen erfett, bie bei 8000 Mann gablten. Die Defferreicher lagerten bei Rempraten, bie Ruffen in ben Sanflanbern - in ber Garnbente Rofafen. Unter'm 8 Brachmonat famen bagu 15,000 Dann ber Schweizerlegion. Capitan Billiam langte im Auguft von Burich an mit bem fogenannten Rriegsfdiffe - bas, bei ber Biegelbutte led geschoffen, verfant. Die Lebensmittel maren jest faum mehr zu erhalten; faft Unmögliches mußte geleiftet werben. ben Unforderungen Rrep's, Dberlieutenants ber Schweizerlegion, nicht fogleich entiprechen tonnte, brobte er: "ich laffe auf Befehl bes Dberften bie Municipalitat antuppeln, und in's Baffer fdmeiffen." iconen Balbungen Rapperswil's murben iconungelos niebergebauen, bie ungeheuern Beburfniffe ber Armeen ju befriedigen. Alle Biefen maren Redern gleich, die Saaten gernichtet, bie Scheunen bis auf bas Eingeweibe abgebrochen ober verbrannt, alle Baune verfdwunden. Die

Das bas Enbe eines mehr benn brei Jahrhunderte beffanbenen fleinen Freiftaates, ber lange eifersuchtig feine Rechte butete und auszubehnen fuchte; ber burch entschiebene Saltung. burd friegerifden Beift, burch Opferungefähigfeit in Tagen ber Noth auch überlegener Feinde Achtung fich erzwang - um beffen Bunft, in Unerfennung bes ftrategifden Bertbes, mie bes biebern Ginnes feiner Unwohner, öfterreichifche Bergoge und Raifer, wie fpater freie Gibgenoffen, bublten ! Trene, Sin= gabe von Leben und Lebensgutern fur eine erfaßte 3bee, Liebe für ben vaterlandischen Beerd, Ginigfeit Aller, wenn Reinde ibn bebrobten - waren feiner Befdichte Brundzuge; und biefen revublifanischen Tugenben allein batte bie Stadt bie lange. wenn auch baufig angefochtene, Erifteng zu verbanfen. Befdicte zeigt, bag auch ber Schwache fart, ja unübermindlich ift, wenn er bie Freiheit mehr als bas leben liebt; baf auch fleine Staaten fcmer bezwingbar bleiben, wenn Giner für Alle, und Alle fur Ginen einzusteben fich groß genug fühlen; ift ja noch fein Bolf untergegangen, bas einig und

Menge Gefangener', Rranter und Bermunbeter mehrte bas Elend. Arme mußten hungern, bie Gemeinde fich verschulben; ihre reichen Borrathe von Bein und Rruchten maren aufgezehrt. Die Bermoglichern famen um ibre Saabe (batten ja einzelne Ramilien in einem Sabre bei mebr benn 3,000 ff. Ginquartierungefoften); Alles feufate unter'm Drude fteter gaften. Gine Fondvertheilung im Jahre 1798 von 100 ff. an jeben Burger und 50 fl. an jebe Bittfrau, fcmachte bas Merar und fonnte bie Roth nicht lindern, fo wenig ale bie burch bie Benerale Rouvion und Schauenburg ber Stadt belaffene Rupung ber Buter bes Frauenfloftere Burmebach, beffen Ronnen erichroden fluchteten, und Bagren und Bieb nach Beefen verfandten. Daber forberte auch Rapperemil burch bie Beborben von gelbtirch bas Rlofterfigill ab, anerfannte feine Unterfdrift mehr bes Ramens "Priorin und Convent", und penfionirte - bis jum weitern Enticheid bes gefetgebenden Corps in Narau - bie Rlofterfrauen. Das waren bie Leiben, bie im Gefolge bes Rrieges ju Tage traten, und benen noch Unfittlichfeit und Bugellofiafeit fich beigefellten. Prot. Rapp. und Diarium v. Stadtfdreiber gude.

bebr fein leben fur bas Recht in bie Schange folug! Erft. wenn bie moralifde Rraft finft, Beift und Tugend einer freien Ration verfieden, - fann robe Bewalt fiegreich werben. Rapverewil, eingeschranft auf ein wingiges Gebiet von wenigen Stunden, flein an Babl feiner Bewohner, ftete in Rriege verwidelt in jenen Beiten, mo Febben bie einzige Beschäftigung ber Großen und ihrer Unterthanen bilbeten, - wußte eine ehrenvolle Bahn ju geben. Begeiftert von ber Schonbeit ibres Belanbes, von bem Rauber ibres filberglatten Gee's, ber feenbaften Umgebung lieblicher Bugel, gigantifder Relemaffen und Schneegebirge, nabrten feine Ginwohner frube fenen Sinn für Freiheit und Unabbangigfeit, an bem fie nach und nach erftarften und ibre Bedeutung errangen. Es fammelte flug materielle Mittel, bamit Sobered ju erhalten und ju pflegen. Bo Rechtsame ju erwerben, ftanben feine Raffen offen; und feine Gelegenheit blieb unbenütt, fein Burger gurud, mann es galt Bugeftandniffe von feinen Berren zu erobern. Es warb fein Recht fur ju gering ober unbedeutend gehalten, in ber Heberzeugung, bag auch Rleines burch Betriebfamfeit groß werben und bag man nach und nach über alle Sinberniffe megfegen fonne. Die Stabt, ju flein, ihr 3och gegen ihren Bebieter im offenen Rampfe abzuwerfen, felbft ju gewiffenbie berfommliche, auf autem Rechte fuffenbe Berricaft , zu beftreiten, mar bagegen flug genug, burd Pflichttreue, burch Gulfe in Beiten ber Roth, wo oft ihre Berrn ben Sous wie bie Gelbfrafte ber Stabte bedurften , und burch weise Bunugmachung ber Ereigniffe Rechte und Freibeiten langfamer, aber nur um fo ficherer, fich anzueignen. Die Burgericaft batte nebft bem Muthe auch ben Berftand, gur rechten Beit bie rechten Dagnahmen gu treffen, blieb im Blude magig, wie es fleinen Republifen giemt, im Umglude aber ungebeugt, weil Gott vertrauenb. - Ginmal frei, fuchte bie Stadt, oft angfilich, Erhaltenes ju mabren, und legte überall ihr Scharflein bei , wo es Ebre und Selbfiffan. bigfeit galt.

Dag bie Schirmftande feine Treue gehalten, bag fie ber Stadt bie mubfam erworbene Unabhangigfeit miggonnten und befdnitten, bei jebem Unlaffe ihre guten Errungenfchaften befampften, nicht achtend weber geschriebenes noch natürliches Recht, liefert ben traurigen Beweis von ben Irrmegen menfch= lichen Denfens, von bem Eigennute ber Sterblichen und ihrem Sange, Undere gu beberrichen. Wegen einen offenen Feind hatte Rapperswil feine Autonomie erhalten, feinen Urfunden, wie ienem Titel, auf bem ber Losfauf ber Leibeigenschaft gefdrieben, und ben ber Schopfer mit unaustilgbarem Griffel in eines jeden Menichenbruft gelegt, Achtung verfcafft burch feine Baffen und feine Tapferfeit. Gegen die gemeinen Rante, welche Franfreich und die europaischen Sofe gegen die Gidgenoffenfcaft fich erlaubten, gegen bie biplomatifchen Runfte, Uneinigfeit zu pflanzen, bie Ginen burch Schmeichelei, Andere burch fremdes Gold gu firren, Waffen, welche Die Schirmftande auch theilweise gegen Rapperowil gebrauchten, fonnte biefes fo wenig, ale Belvetien, anfampfen. Der Beift ber Zwietracht, ben man absichtlich in ben Schoof ber Burgericaft und Unterthanen gu pflanzen fuchte, zerftorte allmalig alle Reime beffern Beiftes; und bie Uneinigfeit fonnte nicht mehr erhalten, was einft Eintracht groß gezogen. Mus ber Berfuntenheit, welche bas legte Jahrhundert zeichnet, wo Berichlechterung ber Gitten, Berfdwinden beffern Beiftes und vaterlandifder Gefinnungen, fowie Mangel höhern Aufschwungs und ber Thatfraft, wo gemeiner Eigennug und Abgang alter Biederfeit, beren Stelle Beftechlichfeit und Treubruch innehielten, Die gefchichtlichen Blatter fcmeis zerifcher Eidgenoffenfcaft füllten, - fonnte auch bas fleine Rap= verswil fich nicht emporbeben. Much fein faatliches Leben wurde jest felten von beffern Erfcheinungen und lichten Momenten durchbrochen. Es vermochte nicht mehr bie allen Formen gu werfen, ben alten Beift aber neu gu beleben, und bamit bie Rruften, Die alles Beffere überzogen, loszufchlagen, und Babrbeit, Recht und Freiheit gegen Alles, mas fie übermucherte, ju vertheibigen. Es fehlten Menfchen mit Seelengroße.

Rall ber alten Bunbe, mit benen auch Rapperemil ale Freiftaat ju Grabe ging, zeigt, wohin ein freies Bolf gelangt, wenn es fein Blut, ftatt fur bie Kreibeit feiner Kirnen und Thaler, fur Rurften und ihre Despotenplane, fatt fur ber Meniden Rechte, für ichnobes Gelb vergiefit; wern bie Tugend ber Alten und ihre Ginfachbeit ber Sitten ber Benug. fucht, bem Privatintereffe, ber Billfur und bem Unglauben Blag raumen! Es mar bie Demoralifation bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts bie Borbereitung ju ber welterschütternben Cataftrophe von 1798, wo Feuer und Schwert und bas Bufammenwurfeln aller Rationen bie alten Schladen vermifden und neuen Buftanben rufen mußten. Die Bebaube waren verwittert, alt und faul. Gie mußten zu Grunde geben, bamit aus ihrem Schutte beffere Bebilbe fich beben. Rap. perswit tauchte nur ale Theil eines großern Bangen wieber auf, aber feine Bergangenheit bilbet eine achtungewerthe Blume im Rrange ichweizerifder Gibgenoffenichaft, und feine Burger burfen beiter rudfeben auf bie Bater und ibren Freibeitefinn, ihre vaterlandifche Begeifterung und ihr raftlofes Streben und Ringen nach beffern Buffanben; auf ihre Rraft, Alles ju entbehren, wo es bobere Guter galt; auf ihre Treue und ihre Tugenb!

Doge All bas ben Enfeln wieber werben!

## Bufätze und Berichtigungen.

Einer Mittheilung bes Junkers Georg v. Wyß in Zürich verbanke ich bie urkundliche Gewißheit, daß Rudolph I., Graf von Napperswif, im heiligen Lande gewesen ist, und zwar im Jahre 1217. Seine Abreise fällt spätestens in die ersten Tage Brachmonats desselben Jahres (siehe Urkunde vom 12. Juni 1217 in "libertas Einsidlensis Seite 63, gedruckt 1640). Bon seiner Wallfahrt war er jedenfalls im Januar 1220 wieder zurück, denn damals befand er sich bei König Friedrich im Essas, und er wird wohl um diese Zeit die Anfänge der Stadt und des Schlosses gelegt haben. Es stimmt das auch vollsommen mit der Chronit von Matth. Ridenmann zusammen.

Das Lieb vom Grafen Johann, auf Seite 24, findet fich auch mit wenigen Abweichungen in "3. Görres, Bolts- und Meisterliedern." Der angegebene Berfasser wird indessen von andern Kennern altdeutscher Gedichte bezweiselt. Dagegen erzählt Mart. Erusius, in seiner schwäbischen Chronit, von einem Minnelied, das Johann im Wellenberg gedichtet und das begonnen habe: "ich weiz mir ein blauez Blücmelin", das Gleiche führt auch Johann v. Wüller in seiner Schweizergeschichte und Koch in seiner deutschen Literaturgeschichte an, und nach der allgemeinen Regel, mit welcher vor dem Anfange eines Minneliedes auf das Ganze geschlossen wird, ist allerdings anzunehmen, daß fragliches Lied dem Grasen von Habsburg zutomme, welches aber, in sedem Falle, Umänderungen erlitten hat.

Ad Seite 76, verbum Lügelau. Die Infel Lügelau gehörte in früheften Zeiten bem Klofter St. Gallen, bann ber Burg zu Rapperswil. Später tam sie an bie Ebeln von Wildberg, bis Dans von Wildberg solche um 35 Pfund Pfenning Zürcher Münz, bem Ulrich Cumli in Hurben verkaufte. Urt. Arch. Rapp. im Jahre 1396. Rapperswil erwarb sich bann wieder allmälig Rechte auf bie Insel, und beren Steinbrüche (Urf. von 1513, Arch. Rapp.) und kaufte endlich, im Jahr 1519 bie lesten Ansprachen auf selbe los, wodurch sie als freies Eigen-

thum an die Stadt überging. Ueber diese Infel, und das spurlos verschwundene Mariaflösterlein allda, siehe "Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft in Zürich 1843, und Arch. Rapp. v. Arx.

Ad Seite 176. Das helvetifche Direktorium entschied bann wirklich die Frage über Sonderung von Staats- und Gemeindegütern nach ben Bunfchen Rapperswil's, "daß keinerlei Staatsansprachen auf Besitzungen in Rapperswil statt haben follen" unterm 30. Juli 1801.

Ad Seite 118 Rote 5. Das Gefethuch von 78 §. enthiett bas ganze geschriebene Civil- und Strafrecht. Es bestund im Jahre 1582 in 71 Artiseln, die mährend mehr den zweihundert Jahren nur um 7 ersauternde §. vermehrt wurden.

Ad Seite 126. Aus einigen erst mahrend des Drucks dieser Schrift jum Borschein gekommenen Documenten geht hervor, daß die IV Orte schon im Jahre 1489 wegen den Birren zwischen Rath und Bürgerschaft und wegen dem Haffe der Lettern gegen den Stadtschreiber J. Dettlinger zu vermitteln suchten. Diesem und dem Rathe warf man vor, daß der Eid, den die Bürger der Obrigkeit zu schwören hatten, abgeändert, erweitert, worden sei, was wohl das Geheimnis war, das er zu halten an Schultheiß und Rath gelobte, wogegen diese ihm mit Brief und Siegel zusicherten "nie etwas gegen ihn zu untersangen."
Rehft dem, war dann wohl der Grund der genommenen Rache die Gewaltthäigseit, die Dettlinger beim Beginn dieser Birren gegenüber den Bürgern sich zu Schulden kommen ließ. Arch. Rapp.

Busaty. Ad Seite 128 zu Art. 7. "Wenn ber Thater bas Mensch verläßt, und nicht kann gefunden werden, so solle bas Mensch bas Kind erhalten."

## Inhalt.

|                                                                  | Scite      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Bormort                                                          | I          |
| Einleitung und Entftehung Rapperswil's                           | 1          |
| Bon ber Stadt Erbauung bis jum Ertofchen ber Grafen von          |            |
| Rapperswil                                                       | 7          |
| Rapperswil unter ben Grafen von homburg und Sabsburg             | <b>f</b> 8 |
| Rapperemil unter ben öfterreichifden Bergogen, bis es an's Reich |            |
| főmmt 1354-1415                                                  | 35         |
| Rapperswil als unmittelbare Reichsftadt 1415—1442                | 64         |
| Rapperswil wieber unter Defterreich 1442-1458                    | 75         |
| Rapperswil ale Freifiaat, bis jum Beginne bes Sout- und Schirm-  |            |
| bunbniffes mit Uri, Sompy, Unterwalben und Glarus 1458           |            |
| bis 1464                                                         | 107        |
| Rapperewil im Schirmbunbniß mit Uri, Schwyg, Unterwalben und     |            |
| Glarus 1464—1712                                                 | 114        |
| Rapperemil im Schirmbunde mit Bern, Burich und Glarus, bis       |            |
| gur Einverleibung in ben Ranton St. Gallen 1712-1803 .           | 211        |
| Bufane und Berichtigungen                                        | 250        |

## Drudfehler.

8 Rote 1 Beile 2 ftatt "Banbelbere" lies "Banbelberc". Seite 8 Rote 4 Beile 3 ftatt "einen" lies "ein". 10 Beile 10/11 ftatt "Ruffiton" lies "Schent". 15 Beile 11 ftatt "ibm guftanben" lies "guftanben". 28 Beile 11 ftatt "einen" lies "feinen". 34 Beile 16 ftatt "burften" lies "burften". 39 Beile 24 ftatt "biefes" lies "biefes". 41 Beile 7 ftatt "fonnte" lies "fonnte". 46 Beile 7 ftatt "bamit" lies "um bamit". 61 Beile 25 ftatt "von" lies "vom". 63 Note 2 ftatt "Regesten Rr. 45" lies "Tichuby. v. Mrx." 65 Beile 6 ftatt "oben" lies "ober". 75 Beile 10 ftatt "wollten" lies "wollte". 104 Beile 15 ftatt "fanm" lies "faum". 109 Beile 7 ber Rote 1 ftatt "behulfen" lies "behulfen". 114 Beile 15 ftatt "fich veranberte" lies "veranberte". 117 Rote, Beile 28 ftatt "brote, Bafteten" lies "brote Bafteten". 151 Beile 32 flatt "Sumpf" lies "Stumpf". 155 Beile 1 ftatt "ihrme" lies "ihrem". 161 Beile 7 ftatt "fonnte" lies "fonnten". 167 Beile 12 ftatt "Exommunication" lies "Excommunication ...

171 Zeile 23 flatt "entgegenzuseste" lies "entgegensete". 174 Zeile 13 flatt "Regierungen" lies "Regierungen". 197 Zeile 16 flatt "firchlichen" lies "firchlichem". er Forschung.

TO THE





